

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





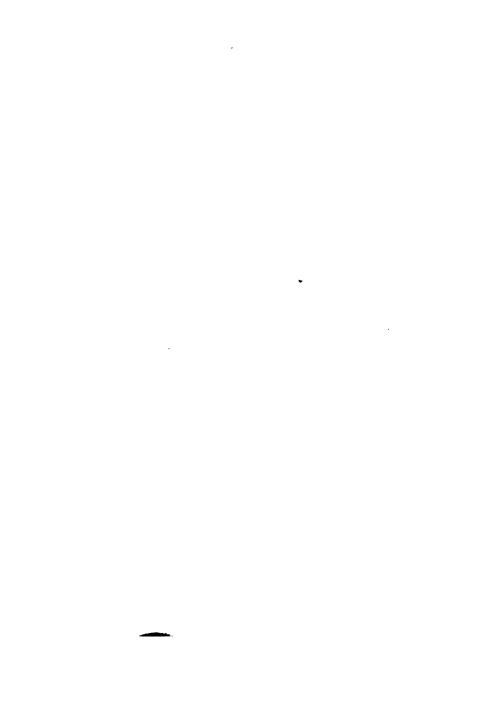

## בַּתְלֵיא רְסוּפוּס

### DIE FABELN DES SOPHOS

#### SYBISCHES ORIGINAL

#### DER GRIECHISCHEN FABELN DES SYNTIPAS

IN BERICHTIGTEM VOCALISIRTEM TEXTE ZUM ERSTEN MALE
VOLLSTANDIG MIT EINEM GLOSSAR HERAUSGEGEBEN NEBST

GITERARISCHEN VORBEMERKUNGEN UND EINER EINLEITENDEN
UNTERSUCHUNG ÜBER DAS VATERLAND DER FAREL

VON

#### DR. JULIUS LANDSBERGER

RABBINER

POSEN
PROCES AND VERLAG VON LOUIS MERZBACH
1859

#### Im Berlage von Louis Merzbach find erschienen:

## Die Glanbens - Slamme.

#### Gottesbienftlicher Bortrag,

gehalten am Sabbath Sch'mini 5616 (29. März 1856) im ifraelitischen Xempel zu Wien,

#### Mit einem Vorwort

als Erwiederung auf "Wiener Briefe von H. Zirnborf. III." in Nr. 31 u. 32 ber allgem. Zeitung bes Judenthums

von

Dr. Julius Landsberger, Rabbiner und Prediger ber ifraelitischen Brüdergemeinde zu Posen.

Preis: 5 Sgr.

## Predigten

noa

#### Dr. Moritz Goldstein,

weil. Prediger ber ifraelitischen Brüdergemeinde zu Pofen.

Mit einem Vorwort verfeben

von

Dr. Geiger,

Rabbiner ber 3fraeliten: Gemeinbe gu Breslau.

Preis: 1 Thir. 15 Sgr.

# מַתְלֵיא דְםוּפוּם

# DIE FABELN DES SOPHOS

#### SYRISCHES ORIGINAL

#### DER GRIECHISCHEN FABELN DES SYNTIPAS

IN BERICHTIGTEM VOCALISIRTEM TEXTE ZUM BESTEN MALE VOLLSTÄNDIG MIT EINEM GLOSSAR HERAUSGEGEBEN NEBST LITERARISCHEN VORBEMERKUNGEN UND EINER EINLEITENDEN UNTERSUCHUNG ÜBER DAS VATERLAND DER FABEL

VON

DR. JULIUS LANDSBERGER
RABBINER

POSEN

DRUCK UND VERLAG VON LOUIS MERZBACH
1859

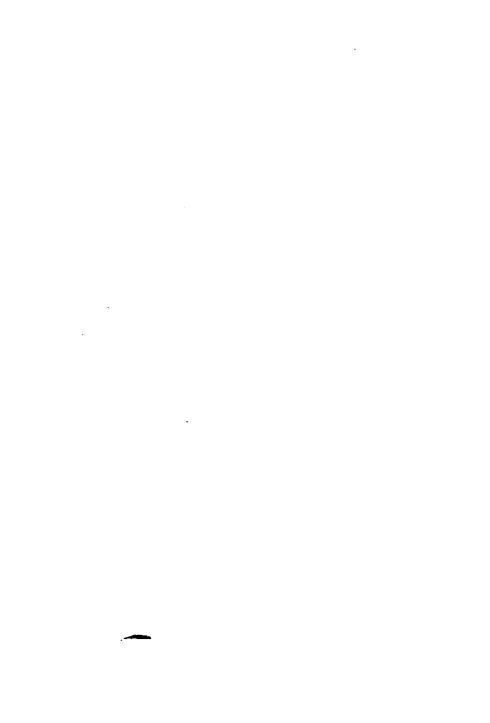

#### MEINEM SCHWIEGERVATER

## HERRN S. G. LŒWE

RABBINER ZU RATIBOR

IN HERZLICHER TREUE

. GEWIDMET

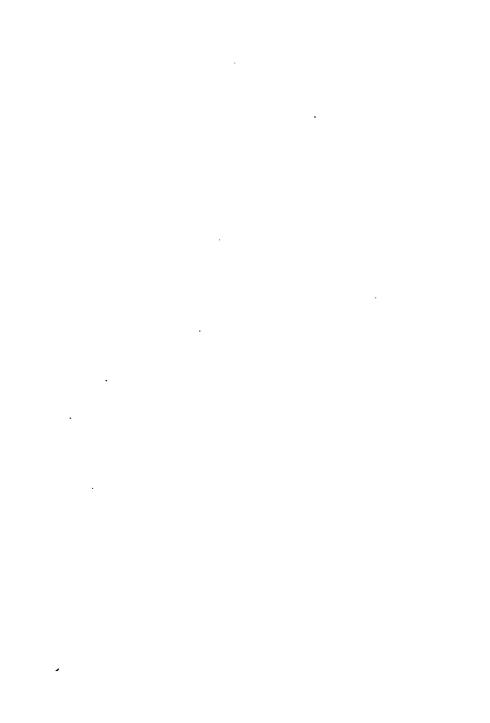

#### Vorwort.

Mit der Veröffentlichung dieses Buches trage ich eine alte Schuld ab. Schon vor 13 Jahren gab ich unter dem Titel "Fabulae aliquot aramaeae" 21 Apologe des Sophos mit dem Versprechen heraus, später die ganze Sammlung folgen zu lassen. Im Jahre 1848 edirte ich aus ihr weitere neun Fabeln im Literaturblatt des Orient Nr. 4 und 5, und erst jetzt bin ich im Stande die "Masle de Sophos" vollständig vorzulegen. Von den Schwierigkeiten, mit welchen ich bei der Wiederherstellung des über alle Massen corrumpirten Textes zu kämpfen hatte, geben meine Anmerkungen zu den Fabeln ein genügendes Zeugniss. Jene wurden noch dadurch vermehrt, dass ich aus Rücksicht auf solche Leser, die wol des chaldäischen, aber nicht des syrischen Idioms mächtig sind, bei der Punktation das so schwankende chaldäische Vokalsystem in Anwendung gebracht, obgleich die

Sprache, in welcher die Fabeln geschrieben sind, syrisch, nur mit Chaldaismen versetzt ist.

In dem angefügten Glossar habe ich vorzüglich solche Wörter etymologisch zu erklären mich bemüht, welche in Bernsteins Lexicon syriacum zu seiner Edition der Chrestomathie von Kirsch sich nicht vorfinden. Hie und da habe ich auch den Versuch gemacht, einen talmudischen Ausdruck zu erläutern, hoffentlich nicht ohne Vortheil für das Glossar selbst. Die in den Noten bei der Citation äsopischer Fabeln gebrauchten Zahlen sind Halms "Fabulae aesopicae collectae" entnommen. Den Hinweisungen auf Uhlemanns syrische Grammatik liegt deren erste Ausgabe (Berlin 1829) zu Grunde. Die Inkonsequenzen in der Orthographie der Einleitung sind durch Umstände veranlasst worden, die hier nicht näher erörtert werden können.

Möchten nur die Vokale, das Glossar und die Anmerkungen dem Sophos auf dem aramäischen Gebiete die Stellung erringen helfen, welcher der weise Lokman auf dem arabischen sich seit langer Zeit zu erfreuen hat. Möchten die Fabeln, wie sie hier vorliegen, geeignet erscheinen, diejenigen in die aramäische Literatur einzuführen, welche sich dem Studium dieses Theiles der semitischen Sprachenfamilie widmen wollen.

Wem das Resultat der Abhandlung über das Vaterland der Fabel, welche ich der speciellen Einleitung zu der folgenden Fabelsammlung vorangeschickt, nicht nach allen Seiten hin wolbegründet erscheinen sollte, dem gebe ich zu bedenken, dass eine derartige Untersuchung immer nur auf dem Gebiete der Wahrscheinlichkeit sich bewegen Unpartheiische Beurtheiler werden mir könne. hoffentlich die Gerechtigkeit nicht versagen, dass ich ernstlich bestrebt gewesen bin, meinen Hypothesen möglichst feste Stützen zu verschaffen. Wenigstens glaube ich sind die Behauptungen derer, welche die Entstehung der Fabel bei einem andern, als dem hebräischen Volke finden wollen, durch meine Arbeit stark erschüttert, so zwar, dass es erst neuer Untersuchungen bedürfen wird, um die Ergebnisse meiner Forschung zu entkräften. Führen dann diese Untersuchungen unangreifbare Resultate herbei, so wird es mir zur Genugthuung gereichen, dass durch meine Veranlassung in die dunkle Geschichte des Ursprungs und der Verbreitung dieses Zweiges der didaktischen Poesie Licht und Klarheit gekommen.

In jedem Falle hoffe ich für die Geschichte der Fabel überhaupt hier eine neue Grundlage gewonnen und eine namhafte Anzahl von Bausteinen zusammengetragen zu haben. Diese letzteren beabsichtige ich später in einem umfassendern Werke zu vermehren und mittels dieses Materials auf jenem Fundamente ein Gesammtgebäude: "die Geschichte der Fabel in der jüdischen Literatur" aufzuführen. Durch diese soll — wenn anders meine Kräfte hinreichen — eine Lücke ausgefüllt werden, die sich um so fühlbarer macht, je stärker in unsrer Zeit das Streben hervortritt, den Zusammenhang der Geistesprodukte unter den verschiedenen Völkern aufzuweisen.

Sollte indess schon der gegenwärtige Versuch bei der gelehrten Welt Beifall erhalten, so gebührt ein bedeutender Theil der Anerkennung Herrn Professor Dr. Roth in Basel, der mich in Folge meiner in der Zeitschrift der D. M. G. XII p. 149—159 veröffentlichten Abhandlung über die Fabeln des Syntipas brieflich zu der Untersuchung aufgemuntert, ob die Fabel überhaupt nicht etwa den Hebräern ihren Ursprung verdanke. Ebenso fühle ich mich verpflichtet, dem Herrn Dr. Heinrich Jacobi für seine sorgsame Unterstützung bei der Correctur sowie für mannigfache literarische Mittheilungen meinen besten Dank auch hier auszusprechen.

Posen, 28. August 1859.

## Literarische Vorbemerkungen

über

#### die Fabeln des Sophos

mit

🛊 einer einleitenden Untersuchung über das Vaterland der Fabel.

"Das Entscheidende ist nicht das Sprechen der Thiere überhaupt... Nein, es handelt sich um die Frage, ob das Thier als Typus, als Träger einer moralischen Idee angesehen werde von dem Volke, dem man die Erfindung der Fabel zusprechen will." So schreibt Herr Professor Zündel aus Lausanne in seiner Abhandlung: "Aesop in Aegypten"), und wir pflichten dieser Behauptung von ganzem Herzen bei; ja wir setzen sie sogar als unangreifbare Prämisse an die Spitze unsrer Untersuchung, um von ihr ausgehend zu dem Resultate zu gelangen, dass wir den Ursprung der äsopischen Fabel bei den alten Hebräern zu suchen haben.

<sup>1)</sup> Rheinisches Museum für Philologie 1847 S. 445 ff.

Schon die ersten Blätter der Bibel, die uns in jenes goldene Zeitalter zurückversetzen, wo noch keine Sünde das menschliche Herz entweihte, belehren uns, wie nach uralten hebräischen Traditionen in der That das Thier als Typus, als Träger moralischer Ideen angesehen und ihm noch ausserdem die Sprachfähigkeit vindicirt worden. Denn wem leuchtet nicht ein, dass die Schlange, welche durch ihre listigen Worte Eva zum Genusse der verbotenen Frucht verlockt, nichts Andres ist, als die Verkörperung einer moralischen Idee, als das Sinnbild der irdischen Lust, die durch ihre Einfüsterungen den Menschen zu berücken, sein besseres Ich eng zu umwinden und durch ihr süsses Gift zu tödten bestrebt sei?

Die Rolle aber, welche der Schlange beim Sündenfalle zugetheilt wird, ist nicht der einzige Beleg für die Verkörperung moralischer Ideen durch die Thierwelt; wir könnten vielmehr unzählige Zeugnisse aus der heiligen Schrift dafür herbeibringen; wir begnügen uns jedoch hier auf die sieben fetten und die sieben magern Kühe in Pharaos Traume aufmerksam zu machen, die nach Josephs Deutung sieben fruchtbare Jahre und sieben andre der Hungersnoth, bezeichneten. Ausserdem wollen wir noch an den Segen erinnern, den Jacob vor seinem Tode seinen Söhnen er-

theilt, und der, selbst durch die scharfe Brille der Bibelkritik betrachtet, alt genug erscheint, um als unumstösslicher Beweis für unsre Behauptung dienen zu können. Denn wenn Juda mit einem jungen Leu, Isaschar mit einem knochigen Esel, Dan mit einer Schlange und einer Otter, Naphtali mit einer flüchtigen Hindin und Benjamin mit einem reissenden Wolfe verglichen wird (Genes. 49, 9. 14. 17. 21. 27), wer wollte leugnen, dass hier die Thiere nur moralische Ideen versinnlichen sollen?

Doch wir gehen noch einen Schritt weiter und behaupten: in der Bibel finden wir schon einige thierische Persönlichkeiten in der Stellung, welche ihnen die Fabel einräumt.

Betrachten wir zunächst den Löwen, dem in der Fabel die Königswürde ertheilt wird.

Nach Jacob Grimms Angabe in seinem "Reinhart Fuchs" p. XLV bieten im zweiten Jahrhundert Oppian und Aelian das früheste Zeugniss für das Königthum des Löwen. Hiergegen macht Herr Prof. Wagener aus Gent in seiner gekrönten Schrift: "Essai sur les rapports qui existent entre les apologues de l'Inde et les apologues de la Grèce" p. 58 und 61 geltend, dass bereits auf alten griechischen Vasenabbildungen, wie auf assyrischen und persischen Monumenten der

Löwe als König dargestellt werde. Einerseits beruht aber diese Behauptung nur auf Conjecturen der Gelehrten, und andrerseits dürfte keine dieser Darstellungen an Alter die hebräischen Zeugnisse überragen oder auch nur ihnen gleichkommen. Der Ausdruck König, מלך, wird allerdings nur im Hiob 41, 26 auf die Thierwelt und zwar, nach allgemeiner Annahme, auf das Krokodil angewandt: indessen können wir nicht umhin auf die Erklärung eines Exegeten aufmerksam zu machen: der hier grade den Löwen gezeichnet wissen will. In H. Arnheims Uebertragung des Buches Hiob (Glogau, Prausnitz 1836) werden nemlich des 41 Kapitels 25 und 26 Vers übersetzt: "Nicht auf dem Staube ist dess Bewältigung, der geschaffen ist furchtlos; alles Hohe blickt er an; - er ist König über alle Söhne des gebrüsteten Ganges." Hierzu lautet aber der Commentar: "Diese Stelle auf das Krokodil zu beziehen ist aus poetischen Gründen unzulässig. von 16-20 ist seine Furchtlosigkeit bis in die kleinsten Züge geschildert; und so erscheint Vers 25 als müssige, retardirende Wiederholung. Dazu kommt ein andres Bedenken, an das kein Interpret gestossen. In der Gallerie, die Gott vor Job öffnet, fehlt ein Hauptbild - der Löwe. Wie? das Geschöpf, dem die heilige Schrift Alles,

was gross, prächtig, furchtbar, zu entlehnen pflegt, das sollte da fehlen, wo der Schöpfer um den Sterblichen durch die Schöpfungen seiner Allmacht zu überwältigen, vor den Augen desselben das Tableau seiner Wundergebilde aufrollt?. Nein, das durfte nicht fehlen, und fehlt auch nicht; es schliesst vielmehr würdig die Reihe. Hier in den zwei letzten Versen steht er, zwar nicht mit Namen genannt, aber durch ein Paar charakterisirende Meisterstriche nicht zu verkennen; besonders durch den Schluss: מלך על כל בני שחץ, vergl. oben 28, 8. Höchst malerisch ist das יראה יראה vor Niemand senkt er scheu den Blick, oder wie es von ihm in den Sprüchen 30, 30 heisst: "Er tritt zurück vor keinem." Die Bemerkung Herders (Geist der hebr. Poesie Seite 111) zu der Schilderung des Strausses: Der Strauss wird in seinem Aufschwunge so triumphirend geschildert, dass er vor plötzlicher Bewunderung gar nicht genannt wird, und als ein Riese des Fluges mit Lauf und Lustgeschrei sich selbst malet,' dürfte hier ihre eigentliche. volle Anwendung finden."

Um aber unsre Behauptung nicht ebenfalls auf eine blosse Conjectur zu stützen, müssen wir darauf hinweisen, wie häufig in der Bibel der Löwe als das stärkste, gewaltigste, edelste Thier,

also als der König unter den Thieren auftritt, wenn ihm auch dieser Name nicht geradezu beigelegt wird. So lösen die Philister Simsons Räthsel mit den Worten: Was ist stärker, als der Löwe? (Richter 14, 18); so spricht Chuschaj zu dem rebellischen Absalom:... dann muss auch der tapferste Held, der ein Herz hat, wie das Herz eines Löwen verzagt werden (II Sam. 17, 10); und so schreibt der Prediger, wenn er in der Thierwelt ein Gleichniss für das niedrigste und höchste sucht, um es der Menschenwelt als Spiegelbild hinzustellen: Besser ein lebendiger Hund, als ein todter Löwe (Eccles. 9, 4). Ein Seitenstück aber zu den beiden steinernen Löwen oberhalb des Thores von Mykenae beim Eingange in die Citadelle der Atriden, welche Herr Wagener (l. l. p. 58) als Beweis anführt, dass der Löwe bei den Griechen als eine eines Königs würdige Wache und folglich als Symbol der königlichen Macht betrachtet wurde, dürften die Löwen abgeben, welche König Salomo paarweise an den Stufen und den beiden Armen seines Thrones anbringen liess.

Noch klarer spricht aber für unsre Behauptung Prov. 30, 30. 31. Hier wird "der Löwe, der Held der Thiere, der vor Niemand zurückweicht", in eine Parallele gestellt mit dem "Könige, dem sein Volk anhängt." Wer aber mit Dr. Geiger (s. dessen Urschrift der Bibel u. s. w. S. 62 ff.) das 30. Kapitel der Proverbien in die den Makkabäerkämpfen unmittelbar vorangehende Zeit herabdrücken und ausserdem mit ihm hier unter "Lajisch" nicht den Löwen verstehen will, den verweisen wir auf den bereits oben angeführten Segen Jakobs, welcher Juda mit einem jungen Leu vergleicht, und zwar nicht wegen seiner Kraft und Stärke, sondern weil "das Scepter nie weichen wird von Juda und der Herscherstab nicht von seinen Füssen," wo unwiderleglich das Königthum des Löwen ausgesprochen ist.

Vom Adler, der in der Fabel als König der Vögel erscheint, bemerkt J. Grimm (l. l. p. XLIV) bereits: "Auch Moses indem er bei Aufzählung der unreinen Vögel den Adler zuerst nennt III 11, 13, V 14, 12. scheint ihm den Rang vor allen andern einzuräumen." Für seine Königswürde spricht jedoch nicht dieser Umstand allein, sondern auch die Zusammenstellung desselben mit dem Löwen in Davids Todtenklage über Saul und Jonathan, wie überhaupt der Vergleich des Königs und des Königssohnes mit Adler und Löwen. In dieser Todtenklage entströmen nemlich unter Andrem dem Munde des königlichen

Sängers die Worte: "sie waren schneller denn Adler, stärker denn Löwen" (Il Sam. 1, 23). Ein noch unwiderleglicheres Zeugniss bietet aber dafür das so mächtige Bild, welches der Prophet Hesekiel in dem 17. Kap. seines Buches von Babels wie von Israels und Aegyptens Könige entwirft. "Der grosse Adler mit den grossen Flügeln und den langen Schwingen und dem bunten Gefieder (d. i. der König von Babel) kam einst zum Libanon und nahm die Wipfel der Ceder (d. i. Israels König).... Nun war da aber noch ein grosser Adler mit grossen Flügeln und vielem Gefieder (d. i. Aegyptens Pharao)" u. s. w.

Unsres Dafürhaltens findet sich auch für die Dummheit des Esels, die in der Fabel stereotyp geworden, und wofür sich weder im Griechischen noch im Indischen (s. Wagener l. l. p. 65 und Weber "Ueber den Zusammenhang ind. Fabeln mit griechischen" Separat-Abdruck p. 10 und 11) eine Quelle nachweisen lässt, ein Anhaltspunkt in der Bibel. Im Hiob 11, 12 heisst es nemlich: אולר וואים שולר אורם יולר וואים שולר שולה אורם יולר פרא ארם יולר (לבב ועיר פרא ארם יולר in folgender Weise aufgefasst wird: "aber der Thörichte bekommt Verstand, wenn das Eselfüllen wird als Mensch geboren." Hier wird nun dem Thörichten oder Dummen das Eselfüllen, dem Verständigen aber

der Mensch an die Seite gesetzt und behauptet: wie der dumme Esel sich niemals in einen mit Vernunft begabten Menschen umzuwandeln vermag, ebenso wenig kann der Thor je ein Verständiger werden. Der nothwendige Parallelismus der ersten Vershälfte mit der letzten lässt uns also schliessen, dass schon zur Zeit der Abfassung des Buches Hiob, dessen hohes Alter allgemein anerkannt ist, bei den Hebräern der Esel bereits als Prototyp der Dummheit gegolten, welchen Charakter ihm die Fabel ertheilt.

Für die List und Bosheit der Schlange, wie sie namentlich in dem indischen Fabelbuche Pantschatantra (III 15: Wagener l. l. p. 96) und oft im Aesop zu Tage treten, auf welche letztere Eigenschaft auch in F. 12 unsrer Sammlung (s. unten S. 20) hingezielt wird, zeugt schon die Geschichte des Sündenfalls. Wir wollen daher hier bloss erwähnen, dass im Talmud die Schlange unter dem Namen Achna gleichwie im Phädrus (IV, 19) auch als Wächterin einer Höhle auftritt, in welcher aber anstatt der Schätze nur die Staubesreste des Rabbi Simeon ben Jochai (gest. um 162) ruhten, und in der auch die Leiche seines Sohnes R. Eleasar beigesetzt werden soll (Baba meziah 84<sup>b</sup>). Von einer andern Achna lässt die Sage den Zugang zu der Grabeshöhle

des R. Kohana bewachen, der durch den stechenden Blick des R. Jochanan bar Napcha (170-279) getödtet und durch dessen Gebet wieder belebt worden sein soll (Baba Kama 117<sup>b</sup>). Indessen gehören diese Zeugnisse einer zu späten Epoche an, als dass mit Gewissheit behauptet werden könnte, dass diese der Schlange überwiesene Rolle eine ursprünglich hebräische und nicht vielmehr von den Griechen entlehnte sei, weil in ihrer Mythologie die Schlange zur Bewachung von Brunnen und Tempeln gebraucht wird. Beispiel hierfür wollen wir nur die Fabel anführen, nach welcher die Schlange dem dürstenden Esel aus einer Quelle Wasser zu trinken verwehrt, und es endlich nur unter der Bedingung gestattet, dass er ihr die auf seinem Rucken befindliche, von Zeus den Menschen für ihren Verrath an Prometheus gegebene Arznei gegen die Nachtheile des Alters überlasse (Ibycus ed. Schneide win 195). Diese Fabel aber mit Buttmann in seiner Abhandlung "Schöpfung und Sündenfall" (Mythol. I S. 146 ff.) als Analogon der biblischen Schlange im Paradiese zu betrachten, und so den hebräischen Ursprung des Wächterthums der Schlange herzuleiten, verbietet uns einerseits die oben angeführte allegorische Deutung der Paradiesesschlange und andrerseits die gründliche Widerlegung der Buttmannschen Ansicht durch Schneidewin am angeführten Orte.

Wenn ferner der Storch im Babrios (13, 7.8) sich selbst als den frömmsten aller Vögel bezeichnet, der seinen Vater ernährt und sein in der Krankheit wartet, so dürfte schon der hebräische Name des Storches, norder Fromme, Zeugniss ablegen, dass dieser Vogel den alten Hebräern vorzüglich in dem Lichte erschien, welches die Fabel auf ihn wirft.

Wir können nicht unerwähnt lassen, dass auch in den Proverbien 6, 16 gleichwie in Babrios F. 137, die Ameise als Sinnbild des Fleisses gebraucht wird, und dass nach Auffassung der Rabbinen sogar dem Hahne in der Bibel eine Eigenschaft beigelegt wird, die derjenigen ähnlich ist, mit welcher ihn Babrios zeichnet. Hiob 38, 36: או מי נחן לשכוי בינה, übersetzen nemlich die Rabbinen: oder wer hat dem Hahne Verstand gegeben? (Rosch haschanah 26ª; vgl. Targum z. St.). Und Babrios schreibt in F. 5 von den beiden Tanagräer Streithähnen V. 2: "οίς θυμόν είναί φασιν οίον ἀνθρώποις, die gleich den Menschen Muth oder eigentlich Herz (als Sitz der Gefühle und der Leidenschaften) haben sollen." Ja, bedenkt man, wie nach hebräischer Anschauung das Herz

auch als Quell des Verstandes betrachtet wird, so sind beide Bezeichnungen fast identisch.

Nur für den Charakter des klassischesten Thieres, des Hauptträgers der Fabel, für die List des Fuchses finden wir keinen Beleg in der Bibel, wenn wir nicht etwa in dem Verse: אהזו לנו, "שעלים שעלים קטנים מחבלים כרמים, "Fanget uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben" (Hohes Lied 2, 15), wegen der Wiederholung des Wortes Füchse mit dem Zusatze "die kleinen" den Nebenbegriff der Schlauheit erblicken wollen, was mit dem Sprachgefühle und dem Geiste des ganzen Verses durchaus in Harmonie stünde. Indessen tritt in der Fabel der Fuchs nicht immer als listiges Thier auf; wir sehen ihn vielmehr in Babrios F. 11, 1 nicht als Repräsentanten der Schlauheit, sondern nur als "Feind der Gärten und der Weinberge" (ἐγθρὰν ἀμπέλων τε καὶ κήπων) gezeichnet. Bezeichnung stimmt aber mit dem oben aus dem Hohenliede angeführten מחבלים כרמים vollständig überein, zumal wenn man erwägt, dass nicht nur "Weinberg", sondern eine edle Pflanzung überhaupt, Garten u. s. w. bedeutet, wie רכם זיח (Richter 15, 5) Olivengarten und demnach מחבלים כרמים gerade,, Verderber (Feinde) der Gärten und der Weinberge" zu übersetzen ist. So sehr aber diese Eigenschaft in des Fuchses Natur liegt, so scheint uns dennoch diese Uebereinstimmung in der Bezeichnung nicht ohne Bedeutung für unsre Untersuchung zu sein, da überhaupt diese ganze Fabel des Babrios, wie wir dies später nachweisen werden, ein zu auffallendes jüdisches Gepräge trägt, um nicht dem Geistesboden der Hebräer entsprossen zu sein.

Doch diese Bemerkung führt uns zu einem andern für unsre Untersuchung wichtigen Momente, zu den Fabeln selbst, denen wir in der Bibel begegnen.

Die heilige Schrift bietet uns keine eigentliche Thierfabel dar, wenn wir als charakteristisches Merkmal derselben das Sprechen oder vernünftige Handeln der Thiere fordern. Denn in der Erzählung von dem armen Manne, der nur ein einziges, zärtlich geliebtes Schäfchen hatte, und dem Reichen der viele Schafe und Rinder besass, aber als ein Gast ihn besuchte seiner Herde schonte, und für diesen des armen Mannes Schäfchen zubereiten liess, sehen wir wol ein Gleichniss des Propheten, der dem Könige David sein Verbrechen gegen Uria, den Mann der Bath Seba vorwarf (II S. 12, 1 ff.), aber das Thier tritt dort weder redend noch handelnd auf. Ebenso wenig können wir das bereits oben aus Hesekiel 17 citirte

Maschal, welches hebräische Wort sowol Beispiel, Gleichniss, Allegorie und Parabel, als Fabel bedeutet, eine Thierfabel nennen. Dort wird zwar der grosse Adler vernünftig handelnd eingeführt: er pflückt die Wipfel der Ceder versetzt sie in das Krämerland und streut von des Bodens Samen in das wasserreiche Saatfeld, so dass ein Weinstock sich daraus entwickelt. Dieser streckt seine verkümmerten Reben sehnsüchtig dem andern grossen Adler entgegen, verlangend, dass er ihn tränke. Doch schon durch den Schlusssatz, wird das gelingen? u. s. w., wie durch die darauf folgende weitschichtige Erklärung giebt sich die ganze Erzählung auch nur als Parabel zu erkennen. Dies verräth übrigens auch der Prophet selbst schon durch die, von Gott ihm zugerufenen, einleitenden Worte:... הוה אחוד הוה Mache ein Räthsel und erzähle ein Gleichniss über das Haus Israel. Denn Parabeln sind eben nur Räthsel. Kuno Fischer analysirt sie in seinem Baco von Verulam treffend folgender Massen: "Gleichungen, von denen das eine Glied gegeben ist, das andere gefunden werden soll. Gegeben ist das Bild, zu finden ist der Sinn. Parabeln sind also Sinnbilder, von denen das Bild gegeben, der Sinn aufgegeben wird."

Enthält aber die heilige Schrift auch keine

Thierfabel, so lesen wir doch zwei Fabeln in ihr, deren Träger der Pflanzenwelt entnommen sind. Die eine von den Bäumen, welche der Reihe nach dem Oelbaum, dem Weinstock und dem Feigenbaum vergebens die Königswürde ihres Reiches antragen, so dass sie dann den Dornstrauch sich zum Herscher erkiesen, erzählt Jotham, Gideons rechtmässiger Sohn den Bürgern von Sichem, welche den von einem Kebsweibe Gideons geborenen Abimelech als Richter eingesetzt hatten (Richter 9, 8 ff.). Mit der andren vom Dornbusch auf dem Libanon, der bei der libanischen Ceder um deren Tochter für seinen Sohn werben lässt, beantwortet Jehoasch, König von Israel, Amazjas, Königs von Juda, Antrag, eine persönliche Zusammenkunft mit ihm zu veranstalten (II. Könige 14, 9 ff.).

Diese beiden Fabeln lassen aber gerade schliessen, dass zu jener Zeit die Thierfabeln bei den Hebräern bereits in bedeutendem Schwange waren. Denn das Thier steht bei all seiner Abweichung vom Menschen immer in einem gewissen verwandtschaftlichen Verhältnisse zu demselben, in sofern es mit ihm die Eigenschaft der freiwilligen Bewegung, der Empfindung, der Stimme theilt, und in vielen Fällen durch sein instinctives Handeln den Anschein einer gewissen Vernünftigkeit

erlangt. Es ist demnach weit natürlicher das Thier zum Träger von Handlungen zu machen, welche Reflexe menschlichen Treibens bilden sollen, als die an ihre Stelle gebannte, empfindungslose, stumme Pflanze, die ganz und gar vom Menschen verschieden und einer Handlung überhaupt unfähig ist. Wir glauben daher in dem Entwickelungsprocesse der Fabel den Thierfabeln die Priorität über solche zusprechen zu müssen, in welchen Pflanzen handelnd auftreten, und mit vollem Rechte aus der Existenz hebräischer Pflanzen fabeln in der Periode der Richter den Schluss ziehen zu dürfen, dass zu dieser Zeit bereits viele Thierfabeln im Munde des Volkes lebten.

Höchst wahrscheinlich hat später auch Salomo Fabeln gedichtet. Es wird wenigstens von ihm erzählt, er habe 3000 Maschal verfertigt (I K. 5, 12): und mögen die meisten dieser Maschals immerhin Sittensprüche und Gleichnisse gewesen sein, so lässt sich doch, weil damals die Fabel bei den Hebräern schon eingebürgert war, mit Sicherheit annehmen, dass sich auch Fabeln darunter befanden, zumal da hinzugefügt wird: er sprach über die Bäume u. s. w., über das Vieh und über die Vögel und über das Gewürm und über die Fische (l. l. 13). Ja seine Fabeln, die gewiss

handschriftlich vorhanden waren, sind vielleicht schon während seiner Lebenszeit oder spätestens 300 Jahre nach ihm von den Männern Chiskijas des Königs in Juda (vergl. Spr. Sal. 25, 1) mit andren dem Volke geläufigen Fabeln besonders gesammelt worden. In späteren Jahrhunderten mag aber diese Sammlung mit den in der Bibel erwähnten Schriftdenkmalen, wie z. B. dem Buch Hajaschar (Jos. 10, 13. II Sam. 1, 18), dem Gesichte Iddos (II Chron. 9, 29), Reden des Propheten Iddo (II Chron. 12, 15), Midrasch des Sehers Iddo (II Chron. 13, 22), dem Buch der Könige von Israel (I Chron. 9, 1. II Chr. 20, 34), verloren gegangen sein.

Auf die Spur vorhanden gewesener Fabelsammlungen führt uns auch die Aeusserung des Talmud: אמרו עליו על ר' יוחנן בן זכאי שלא, אמרו עליו על ר' יוחנן בן זכאי שלים ושיחת הניח...שיחת מלאכי שרת ושיחת שידים ושיחת שועלים" Man erzählt, R. Jochanan b. Sackaj (gest. ungefähr 80 n. Chr. 120 (?) Jahre alt) habe nichts aus seinem Studienkreise ausgeschlossen, selbst nicht das Gespräch der Engel, der Dämonen, der Bäume, die Fabeln der Wäscher und die Fabeln der Füchse (Succa 28° u. Baba bathra 134°). Anstatt des Gesprächs der Engel u. s. w. und der Fabeln der Wäscher und der Füchse lesen wir indess im

Tractat Soferim (cap. 16 § 8), einer in der späteren gaonäischen Periode (c. 700-1040) gesammelten, unter andrem auch alte Agadas entitaltenden Schrift, bei demselben Berichte über R. Jochanan ben Sackais Studien bloss "משלות, nund Fabeln", mit dem Zusatze, R. Jochanan habe nach seinem eignen Geständnisse all dies Wissen seinem Lehrer zu verdanken gehabt. Unter diesem "und Fabeln" sind aber nicht sowol die oben angeführten Gespräche, als vielmehr die Wäscherund Fuchsfabeln zu verstehen. Diess geht aus dem folgenden Paragraphen im Tractat Soferim hervor, wo berichtet wird R. Jochanans Lehrer sei Hillel (75 v. Chr. — 9 n. Chr.) gewesen, "der keine Wissenschaft unbeachtet gelassen, der alle Sprachen studirt, ja selbst das Gespräch der Berge, der Hugel und der Thaler, das Gespräch der Bäume und der Kräuter, das Gespräch der wilden und der zahmen Thiere, das Gespräch der Dämonen und die Fabeln."

In Betreff des Gesprächs der Bäume macht Dr. Zunz in seinen gottesdienstlichen Verträgen (S. 100 Anm. a) die Bemerkung: "Gespräche der Bäume kennt bereits die heilige Schrift (Jud. 9, 8—15. II Reg. 14, 9)." Dieser angezogenen Parallele zufolge hätten wir unter jenem Gespräche eine Sammlung von Pflanzenfabeln zu suchen, wie wir deren zwei bereits oben aus der Bibel citirt haben. Aus dem Umstand jedoch, dass in den erwähnten Berichten über Hillels Kenntnisse ausser den Fabeln (d. h. den Wäscher- und Fuchsfabeln) noch ein Gespräch der wilden und der zahmen Thiere aufgeführt wird, erhellet unsres Dafürhaltens, dass letzteres durchaus nicht Thierfabeln bezeichnen soll und lässt schliessen, dass auch das Gespräch der Bäume von Pflanzenfaheln verschieden gewesen. Unsrer Ansicht nach ist vielmehr in allen diesen Berichten das von שיחת, Gespräch, abhängige Wort immer nur objectiv (vergl. הותיון Succa il. l. Gespräch über profane Gegenstände) aufzufassen, also in "das Gespräch oder die Abhandlung über die Berge, Hügel, Thäler, Bäume, Kräuter, wilde und zahme Thiere, Engel, Dämonen" zu übertragen, und hierunter das Studium naturhistorischer Gegenstände sowie der Angelologie und Dämonologie zu verstehen.

In demselben Sinne erklärt übrigens auch Raschi (R. Salomo Isaaki) den Ausdruck המלים in Baba bathra (l. l.) mit dem Hinweis auf den Vers: "er (Salomo) sprach über die Bäume" (I Reg. 5, 18).

Herrn Zunz gilt aber auch משלות כובסין els Bezeichnung einer Sammlung von Pflanzenfabeln, indem er (l. c.) diese Worte nicht "Fa-

Herr Dukes erklärt sie (s. dessen Ehrensäulen Seite 2) als Erzählungen oder Märchen, mit welchen die Wäscher, die im Orient die Stelle der Waschfrauen vertreten, sich während ihrer Arbeit gegenseitig zu unterhalten pflegten. Hiergegen bemerkt er jedoch später (s. Dukes zur Kenntniss der neuhebr. relig. Poesie S. 139), man dürfte unter den Wäscherfabeln vielleicht nur schnurrige Geschichten nach Art der Lallenburger verstehen. Diese Ansicht stützt er auf eine Stelle des Rabenu Nissim, welche lautet: מאס, יעלה המור לסולם המצא העת בכובסין, wie

ein Esel nicht eine Leiter zu besteigen im Stande ist, ebenso wenig kann man Verstand bei den Wäschern finden": 1 s. חירושי ר"ן על חולין זולצבאך ק"ר. Anekdoten und Schnurren vermuthet unter diesen Fabeln auch Herr Prof. Roth aus Basel in einem an uns gerichteten Briefe. Er deutet dabei auf unsre deutschen Redensarten vom Waschweib, vom Gewäsche etc. hin und auf die Sprichwörter der Griechen und der Römer von den wegen ihrer Unwissenheit und Schwatzhaftigkeit berüchtigt gewesenen Badern (βαλανεῖς) und Barbieren (χουρεῖς). Vielleicht wurden jedoch mit dem Namen "Fabeln der Wäscher" solche Thierfabeln bezeichnet, in denen die Dummheit oder der Unverstand der Wäscher irgend eine Rolle spielte. So finden wir z. B. in den indischen Fabelbüchern Pantschatantra (IV, 7) und Hitopadesa (III, 3) die Erzählung von einem Wäscher, der seinen abgemagerten Esel in ein Tigerfell hüllt und zur Nachtzeit in fremde Fruchtfelder laufen lässt, damit er sich, von den furchtsamen Wächtern geflohen, an gutem Futter sättige, ohne dass sein

<sup>&#</sup>x27;) Wir müssen hier auf eine Stelle aufmerksam machen, in welcher ein Wäscher gerade nicht als Unverständiger auftritt. In Synhedrin 38 b wird nemlich einem solchen die Erklärung eines Bibelverses in den Mund gelegt, die er von R. Meir in einem seiner relig. Vorträge vernommen.

Herr bedenkt, der Esel werde sich durch sein Yanen verrathen, wie diess in der That später geschah.

Dem sei indess wie ihm wolle, jeden Falls waren die oben zuletzt genannten Fabeln der Fuchse nichts andres, als eine ganze Sammlung von Thierfabeln, in denen aber nach unsrer Ansicht nicht immer gerade der Fuchs als kandelnde Person auftrat. Wahrscheinlich wurde diese Sammlung vielmehr nur desshalb nach dem Fuchs benannt, weil diess Thier in der Fabel überhaupt als ihr vorzüglichster Träger scheint.2 Diese Fuchs- oder Thierfabeln, deren Spur wir bis 75 v. Chr. gefolgt sind, wurden aber nicht etwa erst von Hillel gesammelt, sondern existirten lange Zeit vor ihm, wie diess schon der bei dem erwähnten Berichte über die Kenntnisse dieses Rabbi gebrauchte Ausdruck bezeugt, "שלא עוב דברי חכמים שלא למדה", der keine Wissenschaft unbeachtet liess ohne sie zu erlernen". Wie hoch sie indess in die Ver-

<sup>1)</sup> Wäscher, zumeist in Verbindung mit ihren Eseln, kommen übrigens noch vor Hitopadesa II, 3, in der arabischen Redaction von Kalila und Dimna (s. Wolffs Uebers. I p. 243) und in Mischle Sendebar Fab. 3. (Vergl. Sengelmanns 7 weise Meister S. 45).

<sup>2)</sup> Aus demselben Grunde hat auch der 1160 in Burgund schreibende Berachia hanakdan seiner Fabelsammlung den Titel "Fabeln der Füchse" gegeben (s. das Ende seiner Mischle schualim).

gangenheit hineinragen, finden wir nirgends angegeben. Vermuthlich bildeten aber die alten in der Blüthezeit der hebräischen Literatur gesammelten Fabeln, von denen wir früher sprachen, mit noch andren später hinzu gekommenen vermehrt, die Bestandtheile dieser Sammlung, welche gewiss auch mit R. Jochanan ben Sackaj nicht unterging, sondern sich auf dessen Schüler vererbte. Unter diesen Schülern war es jedoch vielleicht vorzüglich R. Josua ben Chananja, der sich das Studium dieser Fabeln angelegen sein liess, und sie zur Belehrung des Volkes bisweilen anwandte. Im Bereschith raba (c. 64 Ende) wird wenigstens dieser nicht nur durch seine hervorragende Gelehrsamkeit sondern auch durch seine witzigen und scharfsinnigen Antworten<sup>1</sup> berühmte Rabbi als beliebter Volksredner geschildert. Zugleich wird dort eine weiter unten zu besprechende Thierfabel erzählt, mit welcher er das Volk beschwichtigte, das gegen den römischen Kaiser Hadrian sich auflehnen wollte, weil er sein Versprechen, den heiligen Tempel wieder aufzubauen, unerfüllt liess.2

<sup>1)</sup> Vergl. Berachoth 56a, Chulin 59b und 60a, Bechoroth 8, u. m. a, St.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zunz behauptet zwar (Gottesdienstliche Vorträge S. 175), nicht Hadrian, sondern der später regierende Julian habe dieses Versprechen gegeben, weshalb R. Josua b. Chanaja, welcher Hadrians Zeitgenosse war, die berühmte Fabel nicht erzählt haben

Von R. Josua ben Chananja scheint die Kenntniss der Fabelliteratur auf seinen Schüler R. Akiba (als Märtyrer um 136 gest.) übergegangen zu sein, der sich bei einer gewissen, weiter unten berührten, Gelegenheit selbst einer Fuchsfabel bedient, um einem ihm gemachten Vorwurfe des Papus ben Juda zu begegnen (Berachoth 61<sup>b</sup>). Rabbi Akiba hat sie dann vermuthlich auf seinen vorzüglichsten Schüler R. Meir (Mitte des 2. Jahrhunderts) vererbt, über welchen in Synhedrin 38<sup>b</sup> berichtet wird, er habe 300 Fuchsfabeln besessen.

Die Zahl 300 dürfte hier jedoch nur eine runde oder Hyperbel und bloss deshalb angenommen worden sein, weil die Agada überhaupt sich dieser Zahl zur Bezeichnung einer unbestimmten grossen Menge zu bedienen pflegt. <sup>2</sup> So äussert

könne. Grätz hat jedoch in seiner Geschichte der Juden Bd. 4 Note 17 S. 510 ff. klar nachgewiesen, dass diess Ereigniss in der That während Hadrians erster Regierungszeit stattgefunden.

י) Grätz schreibt (Gesch. der Juden IV S. 205), R. Meir habe 300 Fuchsfabeln gedichtet; der Ausdruck: "תור לו לו מארץ, R. Meir hatte, besass 300 F. dürfte jedoch für die Richtigkeit unserer Angabe zeugen. Indessen befanden sich unter diesen Fabeln wol auch viele, die R. Meir selbst zum Verfasser hatten, zumal da die Mischna (Sote 494) behauptet, mit R. Meirs Tode hätten die Fabeldichter aufgehört.

<sup>2)</sup> Sollte diess vielleicht schon in der Bibel der Fall und die 300 Füchse des Simson (Richter 15, 4) auch nur in diesem Sinne zu verstehen sein? ist überhaupt nicht in diesen 300 Füchsen ein zweiter Grund für die Feststellung der Zahl 300 bei den Fuchsfabeln des R. Meir zu suchen?

der Talmud selbst (Tamid 29°), es sei Uebertreibung oder hyperbolische Zahl, wenn behauptet wird, der Aschenhaufen auf dem Altare des Tempels habe 300 Kor (Mass) gemessen, und 300 Priester seien nöthig gewesen, um den Vorhang im Tempel zu wenden und zu waschen (vergl. Chulin 90°). Ferner spricht der Talmud hyperbolisch von 300 Arten böser Geister (Gitin 68°) und behauptet (Pesachim 57°), R. Jochanan ben Narbai habe täglich 300 Kälber und 300 Mass Wein verzehrt. 1

Beiläufig wollen wir hier noch bemerken, dass mit R. Meïrs 300 Fuchsfabeln wahrscheinlich auch die 300 Fabeln im Zusammenhange stehn, mit welchen einer im Bereschith rab. c. 78 erzählten Fabel zufolge der Fuchs den einst gegen die gesammte Thierwelt erzürnten Löwen zu besänftigen versprach; von welchen 300 aber er nach je einer Strecke je 100 vergass, so dass er an Ort und

י) Uebertreibung selbst wenn diese Angabe, nach Raschis Erklärung, sich auf die vielen in seinem Hause lebenden Priester, und, nach R. Jesaias Picks Ansicht, auf sein ganzes grosses Hausgesinde mit beziehen sollte. Diesen Erklärungen widerspricht aber eigentlich schon der vom Talmud gebrauchte Ausdruck אוכל יים של יודען כן נרכאי "ass und trank", und das a. a. O. folgende: או מואר בסקרש "so lange. J. b. N. lebte, blieb im Heiligthum von den Opfern nichts zurück". Ueber die Zahl 300 vergl. man noch Baba bathra 73b und 74a, Jeruschalmi Sote III, 4. VII, 5. Jerusch. Nasir V, 5. u. m. a.

den Fuchsfabeln, als vielmehr den Bibelversen, anf welche R. Meïr die ersteren anwandte. Einen Beleg aber für unsre Ansicht bietet der Umstand, dass R. Jochanan nicht etwa drei Fabeln citirt. welche von den 300 Fuchsfabeln des R. Meir übrig sein sollten, sondern nur drei Schriftverse, die R. Meir durch drei Fabeln erklärt hatte (Synhedrin 39°). Dieser Rabbi pflegte nemlich in jeden seiner religiösen Vorträge, damit sie selbst für ungebildete Zuhörer interessant würden, drei Fabeln zu flechten (Synhedrin 38b), und mittels derselben den Sinn der Schriftverse dem ungelehrten Publikum anschaulicher, begreiflicher zu machen. Die Verse der heiligen Schrift, welche den Fabeln vorausgeschickt oder angehängt wurden, waren demnach gleichsam die Epimythien oder Nutzanwendungen der Fabeln; und von diesen Nutzanwendungen oder Schrifterklärungen, wie sie R. Meir in seinen Vorträgen durch Fabeln gegeben, sind nach R. Jochanans Behauptung zu seiner Zeit nur noch drei bekannt gewesen.

Obwol aber R. Jochanan die Fabeln selbst zu den drei Versen nicht schriftlich aufbewahrte, so haben sie sich dennoch unter den nachtalmudischen Rabbinen traditionell erhalten. In unsrer Abhandlung "die Fabeln des Syntipas" (Zeitschr. der D. M. Gesellschaft T. XII p. 149—159) haben wir auch bereits Gelegenheit gehabt, sie in zwei Redactionen, in der des R. Salomon Isaaki (Synhedrin l. c.) und in der des Hai Gaon (s. אירי משובה Leipz. ed. Fischel § 13 S. ב) mitzutheilen. Hier wollen wir nur noch hinzufügen, dass beide Quellen eigentlich bloss zwei Fabeln für die drei Schriftverse bieten, was einen zweiten Beweis für unsre obige Behauptung abgiebt, dass R. Jochanans Aeusserung, "wir haben nur noch drei", sich bloss auf die folgenden von Rabbi Meir mittels Fabeln erklärten Bibelverse, nicht aber auf den Ueberrest der R. Meirschen Fabeln selbst beziehe.

Doch wie dieser geringe Ueberrest, so lebten gewiss noch andre aus den alten hebräischen Sammlungen stammende Fabeln in dem Munde der Rabbinen und des jüdischen Volkes; sie fanden bald ganz, bald fragmentarisch, d. h. durch blosse Angabe des Hauptfactums oder auch nur des Epimythiums, gelegentliche Aufnahme in die später gesammelten agadischen Werke oder Midraschim. Wir dürfen daher die in Talmud und Midrasch zerstreuten Fabeln nicht als exotische Pflanzen, sondern als echte Sprösslinge des hebräischen Bodens betrachten, wenn sie sich nicht etwa selbst durch das eine oder andre Merkmal als ausländisches Product verdächtigen.

Schriftsteller (jüd. Alexandrinische Literatur), dass gar leicht ein ägyptischer Jude diese Fabel verfasst haben kann. Dass sie mindestens R. Josus aus dem Munde eines solchen vernommen, ist mehr als wahrscheinlich. Denn von diesem Rabbi wirt Nidda 69<sup>b</sup> erzählt, es hätten ihm die Einwohner Alexandriens zwölf Fragen verschiedenen Inhalte vorgelegt, die er sogleich beantwortete (vgl. hiera Rapoports Erech Milin p. 100 und 102); worst ersichtlich, dass er sich längere Zeit in Aegypter aufgehalten und mit den dortigen Juden wisserschaftlich verkehrt habe. Ja fände sich Fabel nicht schon bei Babrios vor (F. 94. Habri 276), der, wenn auch nach Lachmann spät geri setzt, sein Buch gegen das Ende des ersten Jahr hunderts geschrieben hat, so würden wir behaup ten, R. Josua, der die ägyptische Thierwelt au eigner Anschauung kennen gelernt, und dem Alexandrien wahrscheinlich auch die angeführt Sage vom Krokodil und Trochilus zu Ohren gekommen, habe sie eigens für das oben (S. XXIII) erwähnte in Hadrians erster Regierungszeit, also ungefähr 120 n. Chr., stattgefundene Ereignis gedichtet. Der passende historische Hintergrund unsres Apologs wie seine ganze Fassung, and welcher hervorzugehen scheint, dass sie R. Joseph Zuhörern völlig unbekannt war, würden unsre

## IIIXXX

Erachtens treffliche Stützpunkte für obige Behauptung abgeben, zumal wenn man bedenkt, wie viele Fabeln des Alterthums dem geschichtichen Boden entsprossen sind. <sup>1</sup> Vgl. zu den ben angef. bibl. Fabeln noch Herodot I 141. Livius II 32.

Dem sei indess wie ihm wolle, in keinem Talle glaube ich zu irren, wenn ich annehme, liese Fabel sei erst durch Vermittelung der Heräer zu den Griechen gelangt. Für die Ursprünglichkeit wenigstens wie für die Priorität der heräischen Relation vor der griechischen zeugt meines Bedünkens nicht nur das ägyptische Corit der erstern, sondern auch der in ihr aufretende Löwe, welcher weit besser als der Wolf zur Situation passt, weil er einen königlichen Lohn versprechen konnte und weil seinen Worten

<sup>1)</sup> Oder sollte sich vielleicht unsre Auseinandersetzung für die so schwankende Chronologie des Babrios verwerthen lassen? Die frühesten Spuren babrianischer Fabeln entdecken wir bei Titianus und Dositheos magister (beiden zu Anf. des 3. Jahrhunderts), da das anonyme Fragment 147 p. 84 Lachm. bei Apollon. lex. bom. ἄειδε von Schneidewin (s. Ausg. p. XVIII und vergleiche Bernhardy Litt. II p. 1047 ed. 1845) dem Kallimachos zugeschrieben wird. Doch das Sprichwort ἐχ λύχου στόματος bei Zenobius (III 48), welcher nach Suidas unter Hadrian gelebt und den Lucillus von Tarrha (nach Strabo: Meinecke vind. Strab. p. VIII sq.) excerpirt hat? Und wer ist im 2. Jahrh. der König Alexander, an dessen Sohn Branchos die Fabeln des Babrios gerichtet sind?

Vertrauen geschenkt werden musste. R. Jatte aber noch einen andern wichtigern Geden Löwen einzuführen: bei der Nutzanwennemlich, die er von dieser Fabel machte, die er die weithin herschenden Römer — wollte ein anders nicht verletzen und sie überhaupt rie zeichnen — nur mit dem Könige der Thier vergleichen.

Der wahrscheinlich ägyptische Ursprung un Fabel in Verbindung mit ihrem Wortlaute kundet aber zur Genüge, dass der ihr entspreche Apolog bei de la Loubère, royaume de S Amsterd. 1691 II 20, ebenfalls den Hebr entlehnt ist. Sie lautet dort: "In Folge der See wanderung war Sommonacodom in einen gro Vogel and Tevetat in einen Rachasi (einen haften Geist) verwandelt. Dem letzteren l beim Fleischessen ein Knochen im Halse stei und er bat den Vogel ihn heraus zu ziehen. Di that es sogleich und forderte dann den fr versprochenen Lohn. Der Rachasi antwortete doch, es wäre schon die grösste Gnade für dass er seinen Schnabel in seinen (des Racl Rachen stecken und den Kopf unversehrt wie heraus ziehen können". Vergl. J. Grimm a. a Wagener l. l. p. 117 u. Weber l. l. S. 24.

Als eine zweite verdächtige Fabel dt

## XXXV

manchem auch folgende im Midrasch Esther (c. 5 zu Esther 3, 1) befindliche erscheinen. Hier wird erzählt: "Ein Mann hatte eine Mauleselin, eine Eselin und ein Schwein. Dem Schweine legte er Futter im Uebermass vor, während er der Mauleselin und der Eselin nur mässig zu essen gab. Da sprach die Mauleselin zur Eselin: wie thöricht ist doch unser Herr! uns, die wir all seine Arbeit verrichten, giebt er nur schmale Kost, und das müssige Schwein füttert er in unmässiger Weise. Ihr erwiderte aber die Eselin (ihre Mutter: s. die Note unten): wenn sein (des Schweines) Stündlein kommt, wirst du seinen Fall sehen; man füttert es nicht zu seiner Ehre, sondern zu seinem Unglück. Und als calendas (lat. calendae, jedes Monats erster Tag, den die Römer gleich den Juden festlich begingen: vergleiche Aboda sara 8°) herankam, ergriff man es und stach es todt." 1

י) Bis hierher lesen wir die Fabel auch im Midr. Jalkut, Achaschwerosch 1053; im Midr. Esther (l. l.) finden wir noch folgenden Zusatz: היאודילו נותנין שעורים לפני כתה של הסורה היה של הסורה היה א הכשלה גורם אלא הכשלה גורפה. לון ולא אכלה י אסורה לה אסור: בהי לא הסאכל גורם אלא הכשלה גורפה. Diese Fortsetzung der Fabel wird indess vom Commentator היא ביו ביו ביו ביו לא הסאכל גורם אלא הכשלה גורפה ביו ביו לא הסאכל גורם אלא הכשלה גורפה לה אסור: בהי לא הסאכל גורם אלא הכשלה גורפה לה אסור: בהי לא הסאכל גורם אלא הכשלה גורפה לה אסור: בהי לא הסאכל גורם אלא הכשלה גורפה לה אסור: בהי לא הסאכל גורם אלא הכשלה גורפה לה אסור: בהי לא הסאכל גורפה אותניה לה אסור: בהי לא הסאכל גורפה לה אסור: בהי לא הסרה לה היה לה אסור: בהי לא הסרה לה אסור: בהי לה אסור: בהי לא הסרה לה היה לה אסור: בהי לא הסרה לה היה לה היה לה אסור: בהי לא הסרה לה היה לה אסור: בהי לא הסרה לה אסור: בהי לא הסרה לה היה לה היה לה אסור: בהי לא הסרה לה היה לה אסור: בהי לא הסרה לה היה לה היה לה אסור: בהי לא הסרה לה היה לה היה

## XXXVI

Der Umstand, dass den Juden der Genuss des Schweines untersagt ist, verbunden mit der Nennung eines römischen Festes, könnte einen römischen Ursprung bei dieser Fabel vermuthen lassen. Erwägt man indessen, wie das Schwein das von Natur faul und daher nicht zur Arbeit angehalten, 1 sondern lediglich seines Fleisches wegen aufgefüttert wird, den besten Gegensatz zu den arbeitsamen Eseln bilde, so werden die angeführten Gründe durchaus nicht genügen, und gegen die judische Originalität dieser Fabel zeugen. Denn eben weil den Juden das Fleisch des Schweines verboten ist, sah sich der jüdisch Fabulist gezwungen, einen Nichtjuden zum Besitzer der drei Thiere zu machen; natürlich aber musste er dann auch das Fest, bei dessen Heranahen das Schwein geschlachtet wurde, als solche bezeichnen, das dem Eigenthümer heilig war L

wolle sie gleich dem Schweine mästen und dann schlachten). Ihre Mutter, die Eselin, sprach jedoch zu ihr: meine Tochter, nicht die Nahrung veranlasst es, d. h. führt den Tod herbei, sondern der Müssiggang verursacht dies". Mit andern Worten: du darfst trots der besseren Nahrung den Tod nicht fürchten, weil du zur Arbeit nöthig bist. Der lakonische Zusatz steht demnach mit den Grundgedanken des ersten Theiles unsrer Fabel in engster Verbindung.

<sup>1)</sup> Wenn auf der Insel Minorca die Hausschweine als Zugthiere und mit Vortheil im Pfluge gebraucht werden sollen (?), so kann dies bloss als Ausnahme gelten.

Der römische Name des Festes darf demnach höchstens nur als Merkmal dienen, dass diese Fabel nicht vor der makabäischen Regierungsneriode entstanden sein kann, weil erst seit dieser Zeit die Juden in engere Beziehungen zu Rom traten. Ob aber jene Fabel etwa nur eine Nachbildung der griechischen ist, welche Babrios (F. 37. Halm 113) von dem jungen Farren erzählt, der den Stier wegen seiner beschwerlichen Feldarbeit beklagt; dem jedoch, als er beim herangekommenen Opferfeste zum Altare geschleppt wird. um geschlachtet zu werden, der wegen des Festes unbeschäftigte Ochs zuruft, man habe ihn (den jungen Farren) nur deshalb mit der Arbeit verschont, weil er für das Opferbeil bestimmt gewesen? Wir glauben es nicht; unsres Dafürhaltens dürfte vielmehr die griechische erst der hebräischen nachgebildet worden sein. Denn es kann wol als Regel gelten, dass von zwei Redactionen einer Fabel die natürlichere zumeist auch die ursprünglichere sei (vgl. Wagener l. c. 112 und Weber 1. l. p. 7). Der hebräischen müssen wir aber schon wegen des darin auftretenden Schweines den Vorzug der grösseren Naturwüchsigkeit vor der griechischen zusprechen, in welcher der junge Farre nur der Arbeit entzogen wird, weil er als Opfer dargebracht werden soll. Ausserdem kann ja der

Ochs trotz dem Joche, das er jetzt trägt, spiter dennoch unter dem Schlachtbeile verenden was bei Eselin und Mauleselin weniger der Fall ist, weil deren Fleisch, wenn auch hie und da genossen, dennoch keinem Volke als eigentlich nbliche Nahrung diente. 1 Ebenso wenig wie die griechische hat aber unsrer Fabel die ihr fast gleiche indische zum Vorbilde gedient, welche Hardy in seinem Manual of Buddhism (1853) 1 112 aus dem Påliwerke Jåtaka anführt, und die nack Weber (l. l. S. 33) so lautet: "Bodhisat (Buddha) war (in einer seiner Vorgeburten) ein Stier. hatte einen jungern Bruder, der sich eines Tage bei ihm beklagte, dass sie alle Arbeit verrichtete und nur von Gras lebten, während ein Schweiz das ihr Herr gekauft hatte, mit allerlei Leckereie gefüttert würde und nichts thäte. Bodhisat erwiderte ihm jedoch, er möchte nur das Los des Schweines nicht beneiden, denn es würde sogleich sehr übel daran sein. Und dies war auch det Fall, da das Schwein getödtet wurde, um an den Feste verspeist zu werden, welches ihr Herr zu Ehren seiner Tochter Hochzeit feierte." Hardy (l. l. p. 112) und mit ihm Herr Weber (l. l.) bezeichnen diese Fabel als eine Nachbildung

<sup>1)</sup> Vgl. Winers biblisches Realwörterbuch s. v. Esel N. 4.

der oben citäten griechischen von dem übermüthigen jungen Farren, der sich wider den Stier brüstete; sie ist jedoch offenbar nur ein Abklatsch unsrer hebräischen. Anstatt der alten erfahrenen Eselin und ihrer jungen unerfahrenen Tochter, der Mauleselin (s. Note p. XXXV), die wir in der hebräischen Fabel finden, erscheinen allerdings in der indischen ein älterer und ein jungerer Stier, die ursprünglich Brüder sind; diese Umgestaltung ist iedoch ohne Belang. Einen Grund für sie könnte man indess vielleicht darin erblicken, dass den Indern der Esel als ein dämonisches, mit den Mächten des Todes in Verbindung stehendes Wesen gilt (s. Weber l. l. S. 10), weshalb er eine Buddhas wenig würdige Vorgeburt gebildet hätte. Wenn aber in dem indischen Apolog die Stelle des ausländischen Festes eine Hochzeitsfeier vertritt, so drückt dies der Fabel nur um so mehr den Stempel des Auslandes auf, da bei einer heimischen Familienfeier das Fleisch des Schweines, dessen Genuss den Indern ebenso wenig wie den Juden gestattet ist, durchaus nicht auf die Tafel kommen durfte. 1

<sup>1)</sup> Der Text der indischen Fabel liegt uns nicht vor, sondern nur die bei Weber (l. l.) angeführte englische Uebersetzung Hardys, in welcher wir das Wort "a boar", weil das adject. "wild" nicht dabeisteht, als Bezeichnung eines männlichen Haus-

Aber wie die se hebräischen Fabeln, so haben noch viele andre aus den hebräischen Sammlungen ihre Heimath verlassen und sind frühzeitig, wie später das Volk selbst, das sie erzeugte, als echte Kosmopoliten, überall hin gewandert. Einer zienlichen Anzahl von ihnen begegnen wir in Hells und Hindostan, in jenen Ländern, die als die vorzüglichsten Kanäle betrachtet werden, durch welche die meisten Fabeln in die Literaturen anderer Nationen geflossen. Wir erblicken sie dort, wie

schweines und nicht als die eines gezähmten Wildschweines betrachten. Der Genuss des Hausschweines (vid-varaha) aber wit von Manu V sloka 19 besonders untersagt (vergl. Yainavalkya 1 176). Ob das Wildschwein den Indern erlaubt, wissen wir nich da, wie Herr Prof. Weber uns brieflich mitzutheilen die Gte gehabt, seiner nirgends Erwähnung geschieht, "obschon dasselle im Brahmana des weissen Yajus XII, 4, 1, 4 freilich mit des Präfix dur=duc durvaraha, ein böses Wildschwein, ausdrücklich neben dem Hunde und einer Schafart als unrein aufgeführt wird. (Soll das Präfix dur, böse, hier vielleicht das "ungezähmte" 🏜 Gegensatz zu dem guten "gezähmten", oder nur natürliches Epitheton sein?) — Unter dem mosaischen Verbote des mist freilich auch das Wildschwein, חדר ער, mitbegriffen, weil nach Moses als Reinheitszeichen der vierfüssigen Thiere gespaltene Klauen nur is Verbindung mit dem Wiederkäuen gelten, während nach Manu V sl. 11 gespaltene Klauen allein genügen. Sollte aber den Inden der Genuss des Wildschweines gestattet und im Texte varahs, Wildschwein, zu lesen sein, so würde auch dies nicht als Beweis für die indische Originalität unserer Fabel dienen können, weil dann der indische Bearbeiter absichtlich das hebr. 7777 in Wildschwein umgewandelt haben könnte, die Fabel dem ind. Bodes angupassen.

aus den oben besprochenen beiden Fabeln bereits ersichtlich, allerdings mit veränderter Physiognomie und in griechischer oder indischer Gewandung; aber dennoch in ihren Grundzügen erkennbar, wenn wir ihnen ihre in der Heimath zurückgebliebenen Urbilder gegenüberstellen, sofern sie sich noch in den jüdischen Schriftwerken vorfinden. Zu diesem Zwecke wollen wir hier einige Fabeln erstlich aus dem Talmud heranbringen, der bekannter Massen früher als die meisten Midraschim gesammelt worden. Diesen werden wir sodann mehrere midraschische Fabeln folgen lassen, und zugleich diejenigen griechischen respective indischen bezeichnen, deren Vorbilder unsres Erachtens jene gewesen.

Synhedrin 105° lesen wir: "Bei einer Herde lebten zwei Hunde, die mit einander verfeindet waren. Eines Tages griff ein Wolf einen von beiden an; da sprach der andre: wenn ich ihm (dem andern Hunde) nicht Beistand leiste, so wird der Wolf heute ihn tödten und morgen mich überfallen. Daher werbanden sich beide und tödteten den Wolf." Eine Variante dieser Fabel bietet der Midrasch Jalkut 785 Matoth, wo sie lautet: "Bei einer Herde lebten zwei Hunde, die mit einander verfeindet waren. Eines Tages aber wollte ein Wolf ein Schaf aus der Herde rauben, da griff

ihn einer dieser Hunde an, worauf der andre sprach: wenn ich ihm (dem Hunde) nicht beispringe und helfe, so wird der Wolf jetzt ihn tödten, und sich listiger Weise dann mir nähern und mich umbringen. Es schlossen daher beide mit einander Frieden und kämpften gemeinschaftlich wider den Wolf". (Vgl. Jalkut 765 zu Balak, Midr. Tanchuma zu Balak V. 4, und Bamidbar rab. c. 20) Auf eine ähnliche Fabel, die im Munde des Volkes lebte, in welcher aber nicht zwei künstliche, d. h. zufällige, sondern zwei natürliche Feinde die handelnden Personen waren, deutet das in Synhedrin (l. c.) als Seitenstück zu obiger Fabel citirte Sprichwort: ברפושתא ושונרא עברו הלולא, "כורבא דביש בדא "Feldmaus und Katze machten einen Schmaus aus dem Fette eines Unglücklichen", d. h. dessen, den sie mit vereinter Kraft angegriffen und bezwungen hatten (vgl. Jalkut 765 Balak). Noch eine andre Fabel aber, die ebenfalls die Macht gemeinschaftlich wirkender Kräfte veranschaulichte, liegt wahrscheinlich auch dem Spruche zu Grunde: בְּהְרֵין גוּרְיָן קַמְלוּהְ(י), "לאריא, mit zwei jungen Hunden hat man den Löwen getödtet" (Synhedrin 95°).

Von diesen beiden Fabelfragmenten wollen wir indess absehn und nur mit der oben erzählten hebräischen Fabel von den beiden Hunden und dem Wolfe die griechische von den drei zusammenweidenden Stieren vergleichen, welche ein Löwe verzehren will, aber ihrer vereinten Kräfte wegen anzugreifen fürchtet. Er sucht sie daher durch Arglist und Verleumdung gegenseitig zu verfeinden und von einander zu trennen und bezwingt sodann jeden einzeln mit leichter Mühe (Babrios 44, Halm 394 und 394b). Die Identität dieser griechischen Fabel mit der talmudischen, die das positiv ausdrückt, was jene durch die Negation zur Anschauung bringt, bekundet schon das griechische Epimythium, welches lautet: "Οβτως δμόνοια τοῖς γρωμένοις σωτήριον", "so ist die Eintracht denen heilsam, welche sich ihrer bedienen." Dass aber die talmudische Fabel weit einfacher und natürlicher sei als die griechische, wird Niemand leugnen; wir glauben daher mit vollem Rechte letztere nur als Nachbildung der erstern bezeichnen zu können.

Eine zweite Fabel finden wir in Baba Kama 60°, nemlich: "ein Mann hatte zwei Frauen, eine junge und eine alte; die junge zupfte ihm die weissen und die alte die schwarzen (Haare) aus, wodurch er hier und dort kahl wurde. (Vgl. Baba bathra 132°). Ganz identisch mit dieser Fabel ist aber die griechische von dem halbergrauten Manne (ἀνὴρ μεσακτόλιος), welcher, noch

der Liebe und der Lust bei Zechgelagen ergeben, zwei Hetären zugleich liebte, eine junge und eine alte. Die junge rupfte aber ihrem Liebhaber die grauen und die alte die schwarzen Haare aus, weil jede wünschte, ihn ihrem Alter angemessen zu machen, und so kam es denn, dass er zuletzt ganz kahl ward (Babrios 22, Halm 56 und 56<sup>b</sup>). Dass diese Fabel dem hebräischen Boden entsprossen und nach Griechenland übertragen worden. bezeugt in der griechischen Relation die alte Hetare, für die das Herz des Mannes in Liebe entbrennt, da dieser Zug der Fabel den Stempel der Unnatürlichkeit aufdrückt. Doch zu diesem unnatürlichen Zuge war der griechische Bearbeiter gezwungen, wenn er diesen Apolog den Sitten der Hellenen anpassen wollte. Den Hebräern nemlich war, wie allen Orientalen, die Vielweiberei gestattet; der hebräische Dichter legte daher seiner Fabel ein bei seinem Volke gewiss häufig vorkommendes Verhältniss zu Grunde, dass ein Mann eine mit ihm zugleich gealterte und eine später heimgeführte jugendliche Gattin besass. In Griechenland hingegen war die Vielweiberei fremd: was Andres blieb demnach übrig, als an die Stelle der alten und der jungen Gattin eine alte und eine junge Hetäre treten zu lassen? Folgende talmudische Fabel, "das Kameel

kam, um sich Hörner zu erstehen, da wurden ihm 'die Ohren, die es hatte, abgeschnitten" (Synhedrin 106\*; Midr. Tanchuma zu Matoth und Jalkut das. 785), betrachten wir als Prototyp der griechischen Fabel vom Kameele, das, auf den gehörnten Stier neidisch, Jupiter um Hörner bat, dem aber der Gott, erzürnt, dass es sich mit der Grösse seines Körpers und mit seiner Stärke nicht begnügt, zur Strafe dafür auch die Ohren verkleinerte (Halm 184). Den Beweis für die Priorität der talmudischen vor der äsopischen Fabel liefert uns hier deren Hauptträger, das Kameel, dessen Vaterland wol auch Palästina, aber nicht Hellas ist. Wir stützen uns dabei auf unsere obige Bemerkung, dass der Ursprung eines Apologs in der Regel bei dem Volke zu suchen, in dessen Lande das Thier heimisch, das in dem Apologe auftritt. Noch einen andern Beweis aber durften wir in der unverkennbaren Neigung der Hebräer finden, gewisse Eigenthumlichkeiten der geschaffenen Wesen durch ein Maschal (Fabel oder Parabel) in sinniger Weise zu motiviren. So lesen wir als Parallele zu unserer Fabel in Chulin 60b die bereits von Herder in seiner Blumenlese morgenländischer Dichter bearbeitete Parabel vom Monde, der, anfangs fast der Sonne gleich gross und glänzend, Neid darüber empfand, dass er sie nicht zu überstrahlen vermöchte, und deshalb zu Gott sprach: ist es wol möglich, dass zwei Könige eine Krone tragen? Zur Strafe für seinen Neid verkleinerte ihn der Schöpfer und verringerte seinen Glanz. (Vgl. Jalkut 8).

Für die Fabel, mit welcher, wie wir oben (S. XXVII) bemerkt, Rabbi Akiba dem Papus ben Juda antwortete, finden wir ein Analogon in der Hitopadesa (IV 7), allerdings aber nur in dem ersten Theile eines indischen Apologs. Um sie mit einander zu vergleichen, wollen wir beide Relationen, die indische jedoch nur ihrem Inhalte nach, hier folgen lassen. Der Talmud erzählt: "Ein Fuchs wandelte an eines Flusses Ufer und sah, wie die Fische sich furchtsam bald an dieser, bald an jener Stelle sammelten. Da sprach er zu ihnen: weshalb fürchtet ihr euch? - Wegen der Netze. erwiderten sie, die von den Menschen um unsertwillen ausgebreitet werden. Hierauf sprach der Fuchs zu ihnen: so kommet doch lieber auf den trocknen Boden, und wir, ich und ihr, wollen dann zusammen wohnen, wie meine und eure Eltern es gethan. Sie jedoch antworteten ihm: bist du es. den man für das klügste Thier hält? wahrlich, du zeigst dich nicht als das klügste, sondern als das dümmste! denn sieh, in unserem eigentlichen Lebenselemente fürchten wir uns schen, um wie viel mehr erst an einem Orte, wo wir ohnehin umkommen müssten!" (Berachoth 61<sup>b</sup>). In der Hitopadesa hingegen lesen wir: "Ein alter kraftloser Storch (oder Kranich nach Weber) stellte sich sehr traurig an eines Teiches Ufer. Krebs frug ihn hier, warum er ohne Nahrung stünde? worauf der Storch erwiderte, er hätte in der Nähe der Stadt die Kunde vernommen, dass alsbald Fischer kommen würden, um sämmtliche Fische des Teiches zu fangen; er müsste demnach später ohnehin vor Hunger sterben, daher kümmerte er sich auch jetzt schon um seine Nahrung nicht mehr. Erschreckt baten nun die Fische, die dies gehört, den Storch selbst um ein Mittel für ihre Rettung, und er schlug ihnen als das geeignetste vor, sich von ihm nach einem andern Teiche bringen zu lassen. Jene willigten ein; der Storch trug also einen nach dem andern sent und verzehrte sie unterwegs. Aber auch der Krebs bat den Storch, ihn nach dem Zufluchtsort zu bringen, worauf er ebenfalls bereitwilligst fortgetragen wurde. Auf dem trocknen Boden sah der Krebs jedoch die Gräten der verzehrten Fische liegen und empfand natürlich Furcht; als aber der Storch den Hals ausstreckte, um den Krebs zu tödten, durchschnitt ihn dieser entschlossen mit seiner Schere." - So verschieden

die indische Fabel von der hebräischen auch ist, so lässt sich doch die grosse Aehnlichkeit jener mit dieser durchaus nicht leugnen. Da aber in der hebräischen Relation die Handlung einfacher und die Wendung weit naturgemässer als in der indischen erscheint; da ausserdem der Fuchs, dessen Nahrung bekanntlich auch Fische sind, seiner Schlauheit wegen sich eher als der Storch zum Träger dieser Fabel eignet, so stehen wir nicht an, die hebräische Fabel als Prototyp der indischen zu bezeichnen. Anmerken wollen wir jedoch, dass den indischen Bearbeiter wahrscheinlich nur der zweite Theil seines Apologs veranlasst habe, die Rolle des Fuchses dem Storch zu übertragen, weil nemlich der Hals des letztern der Krebsschere zugänglicher als der des erstern ist.

Die Aeusserung eines Rabbi über einen Talmudjünger deutet auf eine nicht näher angegebene Fabel hin von einem Fuchse, den man anfangs für einen Löwen hielt, der aber später in seiner wahren Gestalt erkannt wurde. Diese verloren gegangene Fabel stand wahrscheinlich im Zusammenhange mit der äsopischen von dem Esel, der in eine Löwenhaut gehüllt für einen Löwen galt und von Menschen und Thieren geflohen wurde, bis einst der Wind ihn der Löwenhaut beraubte und er sich als Esel zeigte, worauf

le herbeieilten und mit Stöcken auf ihn einhieben Ialm 33). Möglicherweise jedoch entsprach sie lgender griechischen Fabel. "Ein Wolf wurde seir ausnehmenden Stärke wegen von den andern ölfen Löwe genannt, und gesellte sich daher den Löwen. Ein Fuchs aber sagte zu ihm: iter Wölfen kannst du für einen Löwen ansehen werden, unter Löwen wirst du nur ein olf sein" (Babrios 101, Halm 272). Als nemh Rabbi Kohana (vergleiche oben pag. X) von abylon, wo er den bedeutendsten Talmudlehrer ehört hatte, nach Palästina kam, wohnte er nem Repetitorium bei, welches Resch Lakisch, :hwager des oben (S. X und XXVI) erwähnten Jochanan bar Napcha, mit dessen Jüngern elt, und legte hier Proben grosser Gelehrsamkeit 1d hervorragenden Scharfsinns ab. Hierauf zeigte esch Lakisch seinem Schwager die Ankunft R. ohanas, welcher am folgenden Tage R. Jochaans Vorlesung beiwohnen wollte, mit den Worn an: nein Löwe ist von Babylon herauf gekomien. mögest du dich sorgfältig vorbereiten." .. Kehana blieb jedoch gewisser Umstände ween bei R. Jochanans Vorlesung und den daraneknüpften Debatten stumm, weshalb der Lehrer einem Schwager gegenüber äusserte: אַרָי שַׁאָפֶרָהַ, aus dem Löwen, von dem du בעשה שועל

gesprochen, ist ein Fuchs geworden" (Baba Kama 117°). Eine engere Verbindung noch als zwischen der Fabel, auf welche dieser talmudische Satz anspielt, und einer der beiden oben angeführten griechischen lässt sich zwischen ihr und folgender indischen vermuthen, weil hier wie dort nicht nur dieselbe Pointe, sondern auch dieselbe thierische Persönlichkeit als Hauptträger der Fahel erscheint. Im Pantschatantra (IV 4) wird nemlich erzählt, ein junger Schakal, also das Thier, welchem nach Weber (a. a. O. S. 9) in der indischen Fabel immer die Rolle des Fuchses übertragen wird, sei einst mit zwei jungen Löwen zusammen von einer Löwenmutter genährt und auferzogen worden. Als jedoch alle drei, in einen vorgerücktern jugendlichen Alter, im einem Elephanten begegneten, stürzten sich die beiden jungen Löwen auf ihn, während der Schakel feige davon schlich. Zu den Eltern zurückgekehrt berichteten die Löwen ihrem Vater, wie der Schakal, den sie für ihren rechtmässigen Bruder hielten, beim Anblicke des Elephanten die Flucht ergriffen, worauf aber der Schakal erzürnt Drohungen gegen sie ausstiess. Die Löwenmutter wollte ihn beruhigen; er jedoch äusserte, er stehe den beiden Löwen in keiner Weise nach und werde sie daher ihres Spottes wegen tödten. Hiereuf

setzte ihn indess die alte Löwin in Kenntniss, wie er nicht ein Löwe, sondern nur ein Schakal sei, den sie aus Mitleid unter ihren eignen Kindern enferzogen, und rieth ihm, damit er selbst einem gewaltsamen Tode entgehe, dass er sich zu den Schakaln flüchte. Diesen Rath befolgte eiligst der erschrockene Schakal (vergl. Wagener a. a. O. S. 112 und 113). Eine andre indische Fabel, mit der diejenige, welche R. Jochanans Anspielung vermuthlich zu Grunde lag, vielleicht Aehnlichkeit hatte, lesen wir im Hitopadesa (III 7). "Ein Schakal, durch den Fall in ein Indigofass blau gefärbt, wurde seiner nunmehrigen schönen Farbe wegen als König der Thiere angesehen und gesellte sich daher, gegen die Seinigen stolz, nur su Löwen und Tigern, die ihm ebenfalls huldigten. Einst fing er aber mit den übrigen Schakaln zu heulen an und verrieth sich auf diese Weise" (vgl. Weber a. a. O. S. 23 und 24). Da indess die hebräische Fabel nicht mehr vorliegt, so lässt sich natürlich ihre etwaige Priorität vor den erwähnten griechischen und indischen Relationen nicht bestimmen. — Ebenso wenig aber können wir entscheiden, ob der talmudische Ausspruch: בלעולם. יהא אָרָם רָדָּ כּקנה ואַל ירא קשה כאַרו" "immer sei der Mensch biegsam wie das Rohr, aber nicht hart wie die Ceder (Taanith 20b)" ein blosser Ver-

gleich sei, wie dies die Ausführungen dieses Spruches an den Parallelstellen (Aboth deribi Nathan 41, Massecheth Derech Erez 4 und Jalkut zu I Könige 203) zu bezeugen scheinen, oder die er sich auf irgend einen verloren gegangenen Apolog gründe. Die äsopische Fabel (Babrios 36, Halm 179, Phaedr. III 12), in welcher die durch des Sturm entwurzelte, ins Wasser gestürzte und von den Wogen fortgewälzte Eiche beim Anblicke des am Uferrande befindlichen Röhrichts sich über das schwache Rohr wundert, das dem Sturme widerstand, während sie, der Waldriese, von ihm entwurzelt wurde, findet im Indischen (Maha Bharata XII 4198. Weber a. a. O. S. 29) eine Parallele. Hier wird nemlich erzählt, wie das Meer sich beklagt, dass ihm die Ströme zwar grosse Bäume, aber nicht das sich biegende Rohr zu-Diese beiden Apologe machen aber die führen. zweite der oben ausgesprochenen Vermuthungen wenigstens möglich. Doch selbst wenn diese Vermuthung richtig wäre, müssten wir auch hier auf die Untersuchung Verzicht leisten, ob die Fabel eine ursprünglich hebräische, — dafür spricht vielleicht die Erwähnung der in Palästina heimischen Ceder, der Königin der Bäume, - oder eb sie nur eine Nachbildung der griechischen resp. der indischen gewesen.

Ein günstigeres Terrain für eine derartige Prioritätsfrage bietet uns folgende talmudische Auseinandersetzung. "Zehn harte oder mächtige Dinge sind in der Welt erschaffen. Den harten Berg zerklüftet das Eisen, das harte Eisen wird durch das Feuer geschmolzen, das mächtige Feuer vom Wasser verlöscht, das gewaltige Wasser von den Wolken getragen Die starken Wolken zerstreut der Wind, dem mächtigen Winde widersteht · der (menschliche) Körper, den starken Körper beugt die Angst, die gewaltige Angst beschwichtigt der · Wein, den mächtigen Wein verscheucht der Schläf und der Tod ist stärker, als sie alle" (Baba bathra 10°). - Vergleichen wir mit dieser Darstellung die indische Fabel, die wir hier in Kürze wiedergeben wollen. "Ein kinderloser Mann ergreift im Bade eine Maus, die, in Folge seines Gebetes in ein junges Mädchen verwandelt, von seiner Frau als Tochter adoptirt und sorgfältig erzogen wird. Nachdem das Mädchen sein zwölftes Jahr erreicht hatte und heirathsfähig war, sucht der Mann für seine Adoptivtochter einen mit den glänzendsten Eigenschaften ausgerüsteten Gatten. Er ruft den Sonnenball und fragt das Mädchen, ob es ihn zu seinem Lebensgefährten machen wolle. Es erwidert aber er sei ihm zu heiss, weshalb es einen andern wünsche. Auf des Mannes an

die Sonne gerichtete Frage, wer wol noch mächtiger als sie sei, erfolgt der Bescheid: die Wolke, durch welche die Sonnenstrahlen nicht zu dringes im Stande sind. Die schwarze und kalte Wolke gefallt jedoch dem Mädchen ebenso wenig, worauf ihm der die Wolke zerstreuende, also mächtigere. Wind vorgeführt wird, den es jedoch seiner Unbeständigkeit wegen ebenfalls verschmäht. Der Vater schlägt ihm nun einen Berg vor, der noch machtiger als der Wind, dessen freie Strömung er hindert; die Tochter findet indess einen solchen Gatten zu hart. Endlich erscheint auf des Mannes Is Wunsch eine Maus, die nach des Berges eigener Aussage mächtiger sei als er, da sie ihn unterminirt. Eilig wählt das Mädchen die Maus zu seinen Gatten und wird wegen dieser Wahl durch seines Vaters Gebet sogleich wieder in eine Maus verwandelt" (Pantschatantra III f. 12; bei Wagener a. a. O. p. 92).

Die Identität des letzten Theiles dieser Fabel mit dem ersten der talmudischen Redaction ist in die Augen springend, und dass diese jenem als Vorbild gedient, nicht schwer zu beweisen. Einerseits zeugt dafür die grössere Natürlichkeit und die erweiterte folgerichtige Durchführung des Gedankens in der hebräischen Fassung; andresseits aber der Umstand, dass in ihr alle vier

iturelemente (Berg = Erde, Feuer, Wasser, ind = Luft) aufgeführt sind, als je eines dem anrn überlegen, während im Indischen nur zweier emente (Luft und Erde) Erwähnung geschieht. enbar lag aber das erstere im Plane des Erlers.

Es ist leicht zu erklären, warum der indische arbeiter diese Reduction vorgenommen und aus lchen Gründen er überhaupt nur den ersten Theil · hebraischen Auseinandersetzung, und zwar in anderter Reihenfolge, benutzt hat. Er durfte nalich nur diejenigen Gegenstände wählen, welche m hochstrebenden Vater mächtig genug erschien, und die sich zugleich für das Mädchen als tten eigneten. Der Mensch, die Angst, der Wein, r Schlaf und der Tod entsprachen ebenso wenig e das Eisen der letzten Anforderung; die Wahl nnte sich demnach nur noch auf Berg, Feuer asser, Wolke und Wind erstrecken. Glänzender das Feuer ist aber sein Urquell, die Sonne, edem nach dem Vorzüglichsten suchenden Var im ersten Augenblicke als wünschenswerthester stte für seine Tochter erscheinen, und deshalb :ht nur an des Feuers Stelle, sondern an die Der Sonne itze des Ganzen treten musste. genüber war es jedoch unmöglich, das Wasser irgend einer Weise als mächtiger auftreten zu

lassen; man sah sich daher genöthigt, dies Element ganz bei Seite zu setzen und die Wolke vorzuschieben. Da aber das Mädchen schliesslich die Maus wählen sollte, weil es, ursprünglich selbst eine Maus, ihr ebenbürtig war, und weil die grössere Stärke der Maus sich nur an dem Berge bekunden konnte, so blieb natürlich nichts anders übrig, als den Berg gegen das Ende zu rücken.

Der indischen Fabel letzter Theil ist indess schon von Robert (essai CCXVII) als ursprünglich hebräisch bezeichnet worden. Seines Dafürhaltens ist er nemlich einer Sage entlehnt, die von Josephus und Hieronymus erzählt wird. Diese Sage finden wir jedoch nicht im Josephus, sondern im Midrasch raba, Genesis 38. Hier heisst es, Abraham sei wegen Schändung der von seinem Vater verfertigten Götzenbilder dem gewaltigen Nimrod zur Bestrafung übergeben worden. Dieser hätte ihn aufgefordert, gemeinschaftlich mit ihm das Feuer anzubeten, worauf ihm Abraham geantwortet, das Wasser sei mächtiger, weil es das Feuer verlösche. Als Nimrod jetzt von ihm verlangte, dem Wasser göttliche Verehrung zu bezeigen, sprach Abraham, die Wolken seien noch mächtiger, da sie das Wasser tragen. Nimrod befahl ihm nun, vor den Wolken das Knie zu beugen; doch auch sie wollte er nicht als Gottheit anerkennen, weil

der Wind, der die Wolken zerstreut, noch stärker sei. Da aber der Mensch dem Winde widersteht, also noch mächtiger als dieser ist, so fingte er sich auch dem Wunsche Nimrods nicht, dem Winde seine Huldigung darzubringen. Hierauf liess Nimrod den Abraham in einen brennenden Kalkofen mit den Worten werfen: nun so möge dein Gott dich aus den Armen des Feuers retten, das mir als Gottheit gilt.

Herr Wagener sträubt sich allerdings (a. a. O. p. 94) gegen jene Annahme Roberts und meint, es hiesse alle historische Kritik umstossen, wenn man diese Tradition bis auf Abraham führen und ihr somit ein Alter von mehr als 4000 Jahren zusprechen wollte. Doch wer will dies? - Sagen über Männer von hervorragender Geistesgrösse und Frömmigkeit haben sich bekannter Massen bei jedem Volke lange nach ihrem Ableben, ja oft erst dann gebildet, wenn schon der Staub von Jahrhunderten ihre Gräber deckte. Die Nachwelt bemüht sich immer, um die Stirn des längst Dahingeschiedenen Strahlenkränze zu winden, ihn in einem immer blendendern Heiligenscheine erglänzen zu lassen und durch Wunder zu verherrlichen. So entstand auch bei Abrahams Nachkommen diese seinen Glauben feiernde Sage gewiss erst Jahrhunderte nach seinem Tode, aber doch noch früh genug, um vor der Abfassung oder Sammlung des Pantschatantra nach Indien dringen zu können. Unsrer Ansicht nach ist es jedoch nicht sowol diese Sage, als vielmehr die oben angeführte talmudische Darstellung, welche dem Verfasser der Fabel vorgelegen, wofür hinreichend der harte Berg zeugt, der in beiden Stücken eine Rolle spielt. Ja wahrscheinlich ist die Sage selbst jünger als die talmudische Relation und ihr erst nachgebildet. Natürlich konnte aber bloss deren erster Theil in die Sage verwebt werden, da es hier nur darauf abgesehen war, die Haltlosigkeit der heidnischen Naturanbetung gegenüber der Verehrung des allmächtigen Schöpfers zur intuitiven Erkenntniss zu bringen.

Der obigen talmudischen Darstellung lassen wir nun eine andre aus dem Midrasch folgen, von welcher wir einen Theil in einer äsopischen Fabel wiederfinden. Im Midrasch Koheleth (Anfang, Jalkut daselbst 966) wird nemlich von sieben Lebensphasen gesprochen, die der Mensch von seinem Eintritte in die sublunarische Welt bis er aus ihr scheidet zu durchlaufen hat, und jede einzelne dieser Phasen wird in folgender Weise charakterisirt. "Im ersten Lebensjahre gleicht jeder Mensch einem Königssohne: er ruht auf einem Kissen und wird von Allen geherzt und geküsst.

Im zweiten und dritten Jahre gleicht er dem Schweine: er durchsucht alle Löcher, und was er findet, führt er nach dem Munde. Der zehnjährige gleicht dem Böcklein, denn wie dieses hüpft und springt er. Der zwanzigjährige ist dem wiehernden Rosse ähnlich: stolz schmückt er seinen Leib und sucht eine Ehegenossin. Als Ehemann gleicht er dem arbeitsamen Esel, der einen Sattel trägt. Ist er Vater geworden, so zeigt er sich kühn und aufdringlich wie ein Hund, um Nahrung für sein Haus herbei zu schleppen; im Alter aber gleicht er dem Affen".

Betrachten wir nun Babrios 74 Fabel (Halm 173): "An die Wohnung des Menschen kommen das Ross, der Ochs und der Hund vor Frost zitternd; sie werden freundlich von ihm aufgenommen und bei seinem Herdfeuer erwärmt und gefuttert. Zum Lohne für seine Gastfreundschaft beschenken sie ihn mit ihren eigenen Lebensjahren: erstlich das Ross, dann der Stier und zuletzt der Hund. Daher ist der Mensch in seiner Jugend gleich dem Rosse, stolz und hochfahrend; in seines Lebens Mitte wie der Zugstier arbeitsam, und in seinem Alter mürrisch wie der Hund, dem nur freundlich, der ihm den Unterhalt reicht und den Fremden gram". Streifen wir von dieser Fabel das poetische Gewand ab, so bleibt nichts

als ein dürrer Abklatsch der midraschischen Relation. Diese ist aber muthmasslich das Prototyp des griechischen Apologs, da sie richtiger alle Stadien des menschlichen Lebens umfasst, und da in dem Entwickelungs-Processe der Literatur aus psychologischen Gründen der Vergleich überhaupt älter sein muss als die Fabel.

Ebenso wie der angeführte Vergleich aus dem Midrasch Koheleth hat nach unsrer Ansicht auch eine daselbst befindliche Fabel einem äsopischen Apologe als Vorbild gedient. Wir lesen nemlich in diesem Midrasch (zu Koheleth 5, 14): "So wie er aus dem Mutterleibe kam, so nackt geht er wieder hinweg: veranschaulichte Gniba (lebte um die Mitte des 3. Jahrhunderts) durch folgende Fabel. Ein Fuchs kam vor einen dicht umzäunten Weingarten, in den er nicht gelangen konnte. Endlich entdeckte er eine Oeffnung im Zaune, die aber zu eng für ihn war, um durch zu schlüpfen. Er fastete daher drei Tage lang bis er magerer wurde und in den Garten drang; hier ass er sich aber so voll, dass er vor Beleibtheit nicht wieder durch die Oeffnung ins Freie kommen konnte. Er fastete deshalb abermals drei Tage bis er so mager war wie zuvor und aus dem Garten entkam. Ausserhalb des Gartens rief er aber auf ihn zurückblickend: Weinberg, Weinberg! wie köstlich bist du, wie köstlich deine Frucht, wie herrlich Alles, was du enthältst: aber welchen Nutzen hatte ich von dir? — Ebenso geht der Mensch nackt aus dieser Welt wie er in sie gekommen" (vergl. Jalkut zu Koheleth 972).

Als eine Nachbildung dieser Fabel gilt uns folgende griechische: "Ein Fuchs kroch in eine hohle Buche, um den darin liegenden mit altem Brod und mit Fleischschnitten angefüllten Quersack eines Ziegenhirten zu leeren; mit dem vollen Leibe konnte er aber nicht mehr durch die enge Oeffnung des Baumes zurückschlüpfen. Er heulte deshalb, und ein anderer Fuchs, der gerade vorbeikam, rief ihm spottend zu: bleib nur drinnen, denn du wirst nicht herauskommen, bis dein Leib wieder so leer ist, wie er früher war"... (Babrios 86; Halm 31b).

Gegen die Posterität der griechischen Relation dürfte vielleicht die darin waltende grössere Einfachheit geltend gemacht werden, weil hier der Fuchs nicht fastet ehe er in den Baum schlüpft. Der Umstand jedoch, dass in der hebräischen Fabel nicht erst ein zweiter Fuchs vorgeführt wird und dass hier der Schauplatz für den "Verderber der Weinberge" ein natürlicherer ist, kennzeichnet sie uns als ursprünglicher. Ausserdem aber ist das dreitägige Fasten vielleicht nur ein Zusatz des

bibelerklärenden Rabbi, welcher darthun wolte, dass der Mensch leiblich ganz so von hinnen scheide, wie er in diese Welt gekommen.

Genesis raba 5 Ende: "Als das Eisen erschaffen wurde, begannen die Bäume zu zittern; da sprach jenes zu ihnen: möge sich kein Holz von euch mit mir verbinden, so wird Niemand von euch beschädigt werden". Diese Fabel des Midr. betrachten wir wiederum ihrer grössern Einfachheit und Natürlichkeit wegen als das Vorbild folgender griechischen: "Die Eichen beklagten sich bei Zeus, dass sie mehr als alle andern Bäume gefällt würden; der Gott erwiderte ihnen aber, wenn sie nicht die Stiele zu den Aexten selbst hervorbrächten, würde keine Axt sie umhauen" (Halm 122). Der griechischen Fabel noch näher steht eine Variante der hebräischen Relation im Jalkut (Bereschith 8), nach welcher Gott selbst zu den Bäumen sprach (אמר להן ההב"ה): "möge sich kein Holz von euch mit ihm (dem Eisen) verbinden, so wird Niemand von euch beschädigt werden".

Midrasch Jalkut Deuter. 923: "Ein Hirt, der seine Schafe im Walde weidete, fand das Junge eines Wolfs, erbarmte sich sein und liess es von den Ziegen säugen. Einst kam jedoch der Herr des Hirten und sprach zu ihm, den jungen Wolf erblickend: tödte ihn und schone seiner nicht.

damit er nicht in der Folge der Herde schädlich werde. Doch der Hirt gehorchte nicht, und als der Wolf gross geworden, zerriss er bald ein Lamm, bald ein Zicklein, und verzehrte es. Hierauf aber sagte der Herr zum Hirten: befahl ich dir nicht gleich geiner nicht zu schonen?" Diese Fabel ist vielleicht die Quelle des Babrianischen Fragm. 134: "Ποιμήν τις εύρε νεόγονον λύχου σχύμνον... [γνώμη πουηρά γρηστον ήθος οὐ τίχτει]". "Ein Hirt fand das neugeborene Junge eines Wolfs... der schlechte Sinn wird nie ein gutes Gemüth hervorbringen." Wenigstens erscheint sie natürlicher und ursprünglicher, als nachstehende äsopische Fabel, für deren Bestandtheil jenes Fragment gewöhnlich ausgegeben wird: cf. Schneidew. XVII. "Ein Hirt, der einen jungen Wolf gefunden und mit sich genommen hatte, zog ihn mit den Hunden auf. Gross geworden, setzte auch er, wenn ein Wolf ein Schaf raubte, mit den Hunden ihm nach. Wenn jedoch zuweilen die Hunde den Wolf nicht erwischen konnten und deshalb umkehrten, folgte jener ihm, bis er ihn erreichte, doch nur um in seiner Wolfsgestalt an dem Raube theilzunehmen, und dann kehrte er Und wenn kein Wolf von draussen ein Schaf raubte, tödtete er heimlich selber eins und verschmauste es gemeinschaftlich mit den Hunden; bis der Hirt sein Thun muthmasste und endlich

wahrnahm, worauf er ihn an einem Baum erhängte" (Halm 374). Ja diese griechische Fabel selbst dürfte vielleicht nur eine Nachbildung der hebräischen sein, wie verschieden die eine Relation von der andern auch ist.

Lenken wir nun unsre Aufmerksamkeit auf nachstehende Erzählung des Midrasch: "Ein Mann, der einst von Babylon (nach Palästina) reiste, setzte sich unterwegs nieder, um auszuruhen. Da erblickte er zwei Vögel, die mit einander stritten, von denen der eine den andern im Kampfe tödtete. Der Sieger (im Midr. Koheleth heisst es hier: ein andrer Vogel) brachte hierauf ein Kraut herbei, das er auf den Todten legte, wodurch dieser wieder auflebte. Der Mann sprach nun: ich will von diesem Kraute nehmen und mit ihm die Todten Palästinas zu neuem Leben erwecken. Auf seiner Weiterreise sah er einen Fuchs todt auf dem Wege liegen; da sagte er: ich will dieses Kraut an diesem Fuchse versuchen. und einen Theil davon auf ihn legend belebte er diesen in der That. Der Wanderer setzte seine Reise fort und an den staffelartigen Steig 1 von

י לכולמא דצור (צור Vgl. Talmud Erubin 80 a und Beza 25 b. Schwarz Geographie von Palästina (hebr. Original 104b) bemerkt hierüber: "Südlich von Sur, ungefähr vier Stunden vom Meeresstrand und etwa eine Stunde

Zur gelangend erblickte er einen todten Löwen auf den Weg hingestreckt. Nun äusserte er: ich will noch eine Probe an diesem Löwen machen, und legte ein wenig Kraut auf ihn; da ward der Löwe lebendig, erhob sich und frass hn auf. Das ist es, was die Menschen zu sagen oflegen: wenn du dem Bösen Gutes erzeigt, so ast du Böses gethan, thu dem Bösen nichts Jutes, so wird für dich selber nichts Böses entpriessen (Levit rab. 22; Midrasch rab. zu Koheeth 5, 8; Jalkut Koheleth 972).

Vergleichen wir mit dieser hebräischen Erzählung folgende indische (Pantschatantra V 4, Wagener l. l. p. 110): "Vier Brahmanen, die von Jugend auf mit einander befreundet waren, wohnten in einem und demselben Dorfe. Drei von ihnen hatten sich bedeutende Kenntnisse angeeignet, besassen aber keinen natürlichen Verstand; der vierte hingegen war sehr verständig, doch ging ihm jede wissenschaftliche Bildung ab. Da sie arm waren, beschlossen sie gemeinschaftlich eine Reise nach andern Ländern zu unternehmen, in denen die Wissenschaft geschätzt würde; sie hofften

nördlich von Sib (Achsib) befinden sich grosse Felsen, die ins Meer ragend weithin erblickt werden. Ueber dieselben führt ein enger Pfad, auf welchem man wie auf einer Leiter aufwärts steigt, und das ist Sulma de Zur, welches im Talmud (l. l.) erwähnt wird."

dort von den Königen mit Geschenken überhäuft zu werden. Beim Beginn ihrer Wanderung bemerkte jedoch der älteste von ihnen, der ungelehrte Brahmane müsse zurück kehren; denn so verständig er auch sei, befände er sich dennoch nicht im Besitze irgend eines Wissenszweiges, durch welchen er die Aufmerksamkeit der Monarchen auf sich lenken und Reichthümer sammeln könnte. Der zweite stimmte ihm bei; die Vorstellungen des dritten bewirkten indess, dass jener sie weiter begleiten durfte, damit er an den Schätzen Theil nähme, die sie mittels ihres Wissens zu erlangen Auf ihrer Weiterreise kamen sie durch einen Wald, in welchem sie die zerstreuten Gebeine eines Löwen erblickten. Einer von ihnen machte hier den Vorschlag, den todten Löwen mit Hilfe ihrer Wissenschaft wieder zu beleben. anderen erklärten sich einverstanden, und so gingen sie denn ans Werk. Der älteste setzte die Knochen des Löwen kunstgerecht zusammen, der zweite überzog ihn aufs Neue mit einer Haut und versah ihn mit Fleisch und Blut. Als aber der dritte dem Löwen neues Leben einhauchen wollte, stellte der vierte ihm vor, wie sodann dies Thier sie alle zerreissen wurde. Der Gelehrte erwiderte indess, er könne seine Kunst nicht brach liegen lassen, und willigte nur ein, so lange mit

des Löwen Wiederbelebung zu warten, bis der andere den nächsten Baum hinangeklettert sein werde. Kaum aber war dann der Löwe dem Leben wiedergegeben, so verschlang er auch schon die drei Unverständigen, während Begleiter, nachdem der Löwe davon gegangen, vom Baume stieg und in seine Heimath zurückkehrte. Daher sage ich, besser gesunder Menschenverstand als Wissenschaft." Die Identität beider Erzählungen in ihrem Hauptmomente ist nicht zu verkennen; die hebräische muss jedoch weit natürlicher als die indische erscheinen, wenn man erwägt, wie tief bei den Juden der Glaube an die Wunderkraft der Kräuter wurzelte. So lesen wir im Midr. rab. (l. l.) von einem Kraute, das durch blosses Aufliegen auf dem Haupte eines Menschen ihn vor der Wirkung des Schlangengiftes schutze; von einem andern, durch dessen Berührung Eisen schmelze; und von einem dritten, durch dessen Genuss der Mensch seines Augenlichtes beraubt werde, oder es wieder erlange, wenn er früher die Sehkraft verloren. Der Talmud macht ferner ein Kraut namhaft, das, auf die getrennten Theile eines Körpers gelegt, diese wieder zu einem Ganzen verwachsen lasse; und er erzählt sogar von. einem Edelsteine, dem ebenfalls die Eigenschaft inne gewohnt haben soll, entseelte Körper durch

seine Berührung ins Leben zurück zu führen (Baba bathra 74<sup>b</sup>; vgl. Baba mezia 107<sup>b</sup> und Chulin 54<sup>a</sup>). Allerdings steht diesem festen Glauben der Juden an die Wunderkraft der Pflanzen der nicht minder feste Glaube gegenüber, den die Inder in die Wunderkraft der Magie setzten; bedenkt man jedoch, wie in der hebräischen Relation sich des Löwen Körper von vorn herein völlig unversehrt vorfinde, während in der indischen nur noch dessen zerstreute Gebeine vorhanden sind, so wird man nicht umhin können, jene als die einfachere und natürlichere zu betrachten, und deshalb in ihr auch das Prototyp der letzteren zu vermuthen. der Vorliebe der Inder für die Magie kann es durchaus nicht befremden, wenn der indische Bearbeiter zur Wiederbelebung des Löwen magische Mittel wählte, obgleich auch in Indien der Glaube an jenes Wunderkraut nicht fremd sein mochte.1 Auf einen zweiten Grund dieser Umgestaltung führt

<sup>1)</sup> Dies schliessen wir aus Folgendem: Nach einer lat. Version und einem arab. Mscr. von Kalila und Dimna hat ein pers. Arzt, Namens Barzujeh, gelesen, dass auf gewissen indischen Bergen Kräuter wachsen, welche die Todten wieder zu beleben im Stande sind. Mit Erlaubniss seines Königs reiste er dann nach Indien, um solche Kräuter zu sammeln, fand jedoch keine und kam daber auf den Gedanken, der Bericht, den er gelesen, bezöge sich auf das Buch Kalila und Dimna, das er dort kennen gelernt, und dessen Inhalt den moralisch Todten neues Leben bringen könne (De Sacy Notices et extraits X p. 119 ff.).

uns die Bemerkung des Herrn Weber (l. l. S. 23), der indische Fabulist habe mit der Grundidee dieser Fabel, dass man gefährliche Feinde nicht wieder ins Leben rufen dürfe, die Verspottung der auf ihre Gelehrsamkeit stolzen Brahmanen verbinden wollen.

Unsre hebräische Fabel findet aber auch in einer griechischen ein Analogon, wie wir dies bereits in unsren "fabulae aliquot aramaeae" (Berolini 1846; vergl. Literaturbl. des Orient 1848 nr. 5) p. 11 angedeutet haben. Sie lautet: "Ein Wandrer erblickte eine Natter, die vor Frost fast todt war. Aus Mitleid hob er sie auf, legte sie an seinen Busen und suchte sie zu erwärmen. So lange die Natter vom Frost zusammengehalten wurde, blieb sie ruhig; als sie sich jedoch erwärmt hatte und wieder auflebte, biss sie den Beim Dahinscheiden Wandrer in den Leih. sprach dieser: ich leide mit Recht! warum habe ich auch die vom Tode gerettet, welche man sogar hätte tödten müssen, wenn sie voll Lebenskraft gewesen wäre?" (Halm 97b). Wenn wir nicht irren, behauptet schon Loiseleur Deslongchamps in seinem "Essai sur les fables indiennes" den Zusammenhang dieser griechischen Fabel mit der oben angeführten indischen; Herr Weber zieht ihn jedoch (l. l. S. 23) in Zweifel. Dessen un-

Æ

geachtet dürfte die Verwandtschaft der griechischen Relation und unsrer hebräischen ausser aller Frage liegen. Denn wenn auch durch thierische Persönlichkeiten, die von einander verschieden sind, wollen doch beide durch gleiche Facta, nur den einen Gedanken zur Anschauung bringen, dass man gefährliche Feinde nicht wieder belebe. Anders verhält es sich jedoch mit der Frage, ob die hebräische Fabel der griechischen, oder umgekehrt, diese jener nachgebildet worden. Herr Weber hält (l. c.) die griechische Fabel für einfach und natürlich, und meint, sie liesse sich leicht erklären: "es braucht nur Jemand eine Schlange, die er für todt hielt, eingesteckt zu haben, um sie zu Hause abzubalgen, während sie wieder lebendig ward und ihn biss: und der Fabulist hat dann diesem Vorfall die moralische Wendung nach der andern Seite hin gegeben". Wenn aber auch ein solcher Vorfall natürlich ist, so muss doch die Fabel in der uns vorliegenden Fassung darum absurd erscheinen, weil das Mitleid mit der Natter als Motiv für ihre Wiederbelebung angegeben wird. hebräische Erzähler ist in seiner Motivirung weit glücklicher. Bei ihm versucht der Wandrer die "Auferweckung des Löwen, weil er sich immer mehr der wunderbaren Kraft des von ihm zufällig entdeckten Krautes versichern will. Deshalb glauben wir auch den griechischen Apolog nur als eine Nachahmung des hebräischen betrachten zu müssen. Hieran wollen wir jedoch noch folgende Bemerkung knüpfen. Wiewol auch bei den Hellenen die Sage von einem Kraute verbreitet war, welches, auf Leichen gelegt, diese zu neuem Leben erweckt, 1 so zog es der gewiss in einer späten, nüchternen Zeit lebende griechische Bearbeiter dennoch vor, natürliche Wiederbelebungsmittel anwenden zu lassen. Die Abweichung der griechischen

<sup>1)</sup> Ueber den Glauben der Griechen an die Wunderkräfte der Pflanzen s. Welcker kleine Schriften III, Zu den Alterth. der Heilkunde bei den Griechen, p. 20-26. Mit dem ersten Theile der oben angeführten hebräischen Relation vergleiche folgende griechische: Glaukus, des Minos und der Pasiphae Sohn, spielt mit einem Balle und fällt in ein Honigfass... Da aber Polyidos den Knaben aufgefunden und aus dem Fasse gezogen, erhält er den Befehl ihn ins Leben zurück zu rufen. Polvidos behauptet die Unmöglichkeit, Minos lässt ihn mit dem Knaben in das Grabgewölbe schliessen und ein Schwert hineinlegen. Da sie nun eingeschlossen sind, kommt plötzlich eine Schlange auf den Leichnam zu; Polyidos tödtet sie mit dem Schwerte. Eine andre Schlange, die ihre Ehehälfte suchte, und diese hier todt fand, brachte ein Kraut, legte dies auf deren ganzen todten Leib, und rief sie so wieder ins Leben. Polyidos, über diesen Anblick erstaunt, brachte dieselbe Pflanze an den Leib des todten Knaben, welcher alsbald aufstand. Als beide hierauf in dem Grabgewölbe zu schreien anfingen, meldete dies ein Vorübergehender dem Minos, der das Grabmal öffnen liess und den Sohn unversehrt umfing. Apollodor Biblioth III cap. 3 und Hygin fab. 136. Welcker, die griechischen Tragödien II p. 775. Nauck, Tragicorum graecorum fragmenta n 439

Relation von der hebräischen nach dieser Seite hin kann demnach durchaus nicht gegen die Zusammengehörigkeit beider zeugen.

Als einen nicht uninteressanten Beitrag zur Fabelliteratur überhaupt dürfte noch folgender Apolog des Midrasch betrachtet werden: "Einst unternahm der Löwe mit noch andern Thieren. unter denen auch der Fuchs, eine Wasserfahrt. Von ihrem Schiffe forderte der Esel, welcher das Amt eines Schiffszöllners bekleidete, den üblichen Zoll. Da sprach der Fuchs zu ihm: Unverschämter! du weisst, dass der König der Thiere in unsrer Mitte weilt, und dennoch verlangst du Zoll von uns? Der Esel erwiderte aber: vom Könige nehme ich ihn, und in seine Schatzkammer liefre ich ihn wieder zurück. Hierauf sprach jedoch der Löwe: führt mir das Schiff näher (dem Ufer zu); sodann schritt er hinaus, zerriss den Esel und übergab ihn dem Fuchse mit den Worten: ordne mir die Körpertheile dieses Thoren. Der Fuchs that es, stahl aber des Esels Herz, als er es erblickte, und verzehrte es. Da nun der Löwe kam und den Esel zerstückt fand, frug er den Fuchs: wo ist das Herz dieses Thoren? Mein Herr und König, antwortete ihm dieser, er hatte Herz; denn hätte er Herz besessen, so würde er nicht vom Könige Zoll gefordert haben". (Jalkut

od. 182). Eine Parallele zu diesem Apologe det Fabel 95 des Babrios, die wir wegen ihrer fflichen Durchführung hier in extenso wiederpen. "Der Löwe lag einst krank in einer Felsile, seine matten Glieder auf den Boden hinstreckt. Bei ihm war der Fuchs, mit dem er ner freundschaftlichen Umgang pflog. Zu diesem ach er: willst du mich retten? Ich hungre ch dem Hirsch, der dort im Dickicht unter dem nutze wilder Föhren haust. Jetzt bin ich jedoch kraftlos, als dass ich den Hirsch selbst jagen ante; er käme aber in meine Gewalt, wenn du durch deine süss tönenden Worte ködern woll-Reineke ging und fand den Hirsch im amreichen Gehölze auf weichem Rasen umheringend. Er verbeugte sich zuvörderst ehrchtsvoll, grüsste dann und äusserte, er käme ; froher Botschaft. Der Löwe, sagte er, der, e du weisst, mein Nachbar ist, gehabt sich übel d ist dem Verscheiden nahe. Darum hat er an gedacht, Jemand aus zu ersehen, der als sein chfolger über die Thiere hersche. Das Schwein unverständig, der Bär träge, der Panther jähinig, der Tiger prahlerisch und ganz ungesellig, n Hirsch hält er der Herschaft am würdigsten. on Ansehn ist er stattlich, lebt viele Jahre, und in Geweih, das allem Gethier furchtbar, gleichet

Bäumen und ist so ganz von den Hörnern der Stiere verschieden. Doch was red' ich viel? kurz - du bist gewählt, und nicht lange währt es, so gebietest du über die Berg und Wald durchstreifenden Thiere. Möchtest du, o Herr, dann nur auch des Fuchses gedenken, der dir diese Kunde zuerst brachte. Um des willen allein kam ich Und nun lebe wohl, Theuerster, ich eile zum Löwen hin, damit er mich nicht abermals suche; denn er benutzt bei allen Angelegenheiten meine Dies wirst, denke ich, auch du, Rathschläge. Kind, thun, wenn du auf ein graues Haupt hörst. Doch es ziemte sich wol, dass du hingingest, bei ihm sässest und den Leidenden aufrichtetest. Kleinigkeiten gewinnen das Herz im letzten Stündlein, und den Sterbenden ruht die Seele im Auge. So sprach Reineke - und der durch die trügerischen Worte aufgeblähte Hirsch ging in die Höhle des Raubthieres, ohne zu annen, was ihm bevorstehe. Der Löwe aber stürmte urplötzlich vom Lager auf und zerschlitzte hastig zufahrend mit seinen scharfen Krallen dem Hirsch die Ohren. Doch der Arme entfloh durch die gerade über liegende Thür mitten in den Wald. Reineke schlug die Hände zusammen, da er vergebens so viele Mühe aufgewandt hatte; und jener (der Löwe) ächzte und knirschte mit den Zähnen, weil ihn

jetzt Hunger und Schamgefühl zugleich quälten. Endlich wendete er sich wiederum an den Fuchs und bat ihn, er möchte doch eine zweite Jagdlist erfinden. Dieser dachte reiflich nach und sprach dann: Schweres verlangst du, aber ich will dir nochmals helfen. Und wie ein kluger Hund verfolgte er die Spur, sann auf allerlei Kniffe und Ränke, frug immer jeden Hirten, ob nicht ein verwundeter Hirsch vorübergeflohen; und sofern es einer wusste, gab er ihm die Richtung an: bis er zuletzt den Hirsch auf einem schattigen Platze fand, wo er sich vom Laufen erholte. Vor ihn trat nun der Fuchs mit unverschämtem Blicke Kalt überlief es den und mit frecher Stirn. Rücken und die Beine des Hirsches, aber im Herzen kochte der Zorn, und er sagte: du verfolgst mich allenthalben, wohin ich auch fliehe; doch jetzt sollst du, Scheusal, nicht frohlocken: komm nur an mich heran und muchse nur! Wende deine Fuchsschliche bei Andern an, die noch unerfahren sind; kitzle andre mit der Königswürde. hob zwar nicht den Muth des Fuchses, dennoch sprach er, ihm in die Rede fallend: bist du so muthlos und furchterfüllt? in diesem Grade beargwöhnst du deine Freunde? Der Löwe wollte dir Nützliches rathen und dich aus der frühern Schlaffheit erwecken, darum nahm er dich beim Ohr wie

ein sterbender Vater. Es lag ihm am Herzen, dich vollständig zu unterrichten, wie du ein so grosses Reich wahren solltest. Du aber hieltst das Zupfen seiner kranken Hand nicht aus, rissest dich mit Gewalt los und wurdest wol dadurch verwundet. Und nun ist jener noch mehr erzürnt als du. Du zeigtest dich zu vertrauenslos und vorschnell; den Wolf, sagt er, werde er deshalb als König einsetzen. Ach, was für ein schlimmer Herr wäre dies! Was thu' ich? uns allen wirst du an dem Unglücke schuld sein. Doch komm, sei in Zukunft muthig und zittere nicht wie ein Schaf aus der Herde; denn ich schwöre dir bei allen Blättern und Quellen - so wahr ich dir allein unterthan werden möchte dass der Löwe nichts feindliches gegen dich im Sinne hat, und nur aus Wohlwollen dich zum Herrn aller Thiere macht. Durch solche glatte Worte überredete er den Hirsch, ein zweites Mal in dasselbe Grab zu steigen. Als er aber in den innersten Raum des Wildlagers eingeschlossen war, hielt der Löwe eine an Abwechselung reiche Mahlzeit: er verschlang das Fleisch, schlürfte das Mark aus den Knochen und verzehrte die Eingeweide. Führer jedoch stand nach der Beute hungernd dabei; des Hirsches Herz nur verspeiste er, welches zur Erde fiel, und das er heimlich wegschnappte. Jnd dies hatte er als Lohn für alle Mühe, die er sich gegeben. Der Löwe zählte indess jedes Eingeweide und vermisste von allen das Herz allein; er durchsuchte deshalb das ganze Lager, ja das ganze Haus. Da sprach der Fuchs ihn von der Wahrheit ablenkend: er hatte gar kein Herz (hier wie in der hebr. Fabel identisch mit Gehirn oder Verstand), such nicht umsonst! wie sollte auch der ein Herz haben, welcher zwei Male in des Löwen Höhle kam?" (Halm 243).

So sehr verschieden von einander diese beiden Apologe auch sind, so kann doch ihrer gemeinschaftlichen Pointe wegen ihre Zusammengehörigkeit nicht bezweifelt werden. Die griechische Fabel ist indess der hebräischen gegenüber in bedeutendem Vortheile. Denn abgesehen von dem poetischen Hauche, der jene in allen Theilen durchwehet, finden wir in ihr weit kräftigere Motive für des Fuchses Behauptung. Ausserdem ist die ganze Handlung hier naturwüchsiger, den Verhältnissen der Thierwelt angemessener als in der des Midrasch, die etwas Gemachtes, den menschlichen Zuständen Nachgekünsteltes an sich trägt. Wir würden daher dem babrianischen Apologe unbedingt die Priorität vor dem hebräischen zuerkennen, wenn uns nicht ein wichtiger Grund in unsrer Entscheidung schwankend machte. Schon Herr Zündel bemerkt (l. l. 432), wie das Worzapola, Herz, das hier as Synonym von Verstand gebraucht wird, in dieser Bedeutung ungriechisch sei, da die Hellenen für Verstand gewöhnlich φρένες setzen. Aus diesem Grunde äussert auch Tyrwhitt (dissert. de Babr. p. 13 n. 11), der Schluss dieser Fabel scheine ihm ziemlich frostig zu sein. Herr Wagener behauptet zwar (l. c. p. 72 n. 2), man begegne in der griechischen Literatur durchaus nicht selten dem Worte zandle in der Bedeutung von Verstand, und jedes gute Wörterbuch gebe dafür Belege. Diese Belege alle lassen sich jedoch meines Wissens auch in einem andern Sinne auffassen, so dass diese Bedeutung des Wortes keinesweges klar nachgewiesen ist, oder mindestens nicht als ursprünglich griechisch angesehen werden kann. Der Hebräer hingegen betrachtet das Herz allein als die Quelle des Verstandes. Anstatt der unzähligen Zeugnisse, die wir hierfür aus der heiligen Schrift anführen könnten, wollen wir, weil es für unsre Fabel am zutreffendsten ist, auf Spr. 15, 21 hinweisen: die Thorheit macht, "אולת שמחה לחסר־לב, dem Herzlosen Freude." 1 Hierzu kommt noch.

<sup>1)</sup> Im Midr. Koheleth (zu 1, 16), wo sämmtliche Functionen des Herzens aufgezählt werden, wie sie aus der Bibel ersichtlich,

dass in dieser Fabel, welche vorzüglich auf den Unverstand eines gewissen Thieres gebaut ist, der Esel, dieses Prototyp der Dummheit, sich weit besser für die Situation eignet, als der Hirsch, der sich grade durch seine entwickeltere Intelligenz vor vielen andern Vierfüsslern auszeichnet. Wir wagen daher die Behauptung aufzustellen, dass der griechische Fabulist die hebräische Relation vor Augen gehabt und ihre Pointe nach seinem Geschmacke verarbeitet habe. Bei dieser Bearbeitung liess er jedoch an die Stelle des Esels den Hirsch treten, weil dieser die gewöhnliche Beute des Löwen ist (vergl. Wagener l. l. p. 72), und weil jener nicht im Walde lebt. Die geschickt durchgeführten listigen Vorspiegelungen des Fuchses lassen es nicht ungerechtfertigt erscheinen, wenn der intelligente, aber stolze Hirsch, von der Aussicht auf die Königswürde geblendet, sich zwei Male in die Höhle seines ihm bekannten Feindes begiebt, und sich somit als würdigen Vertreter des verstandlosen Esels bekundet.

Der Esel gelangt aber wieder zu seinem Rechte in folgendem indischen Apologe, der offenbar unsrem griechischen nachgebildet worden. Der Mitthei-

lesen wir unter Andrem: דלכ מחשב שנאמר: רבות מחשבות כלכ das Herz denkt, darum heisst es: viele Gedanken sind in dem Herzen des Menschen (Spr. 19, 21).

mer am horn Varmer zames L 1 n 66 ft Panterunger: 2 1800- 2 semen inimite meh: in one arrange many and Whites wohnte en Live- meet Timsten en rendent fin ibent na mantena Elas varie der dawe im Kongh nit enen Eenismel sam vævindet ud br arms tameten in Four these Kraubest asgere der biladen die Andrea at Tahrang inner neur al er mage endien den Liven, dass der Emere im onae unt has et vens des so fort gede, inn in Luxunit mede verde dieven konnen. Les Live maviress fine some me freed ein Name has much von meiner Schwische heile. Les Schuld beard sind ingrand in dis benachbarte Lief mit erhibite iner einen Esel, der am Ufer eines Wassers einnes späribit wachsende Graskalmeinen allimass. Ivesem Esel nahte sich der Schakal, grüsste und irug fan: wie kommt es, dass sich dein Aussehen so verschlimmert hat, seitdem ien dir zweizi bezeinet ben? Der Esel erwiderte, hieran sei die beschwerliche Arbeit schuld, die sein Herr, ein Wäscher, ihm aufbürde, und die schlechte Kost, die er bekomme. Schakal machte ihm nun den Vorschlag, er solle sich zeiner Leitung anvertrauen, er würde ihn dann in eine reizende gras- und wasserreiche Gegend führen, in welcher er noch ausserdem mit einer sehr ge-

### LXXXI

rächigen Gesellschaft werde Umgang pflegen innen. Der Esel äusserte jedoch seine Furcht or den wilden Thieren, deren Raub er in jener chenden Gegend werden dürfte. Der Schakal ernhigte ihn und versicherte ihm, dass er mit einem eigenen Arme jene Gegend vor dem Einlle der Waldthiere schütze. Hierzu fügte er och eine verlockende Schilderung von drei Esennen, die ebenfalls von einem Wäscher missandelt, sich dorthin geflüchtet und ihn gebeten atten, dass er ihnen aus dem nächsten Dorfe inen Gemahl verschaffe, und, schloss er, du bist s, den ich ihnen bringen will. Bewogen durch lie Aussicht auf den Besitz reizender Gattinnen folgte der liebeglühende Esel dem Schakal in die Höhle des Löwen, der sich trotz seiner Schwäche auf den eintretenden Esel stürzte. Dieser ergriff lie Flucht, verwundete sich aber als er sich des Löwen Krallen entriss. Der Schakal machte dem Löwen über seinen misslungenen Angriff Vorwürfe; der Löwe entschuldigte sich damit, dass er nicht Vorbereitet gewesen. Der Schakal ermahnte ihn hierauf, vorsichtiger zu sein, wenn er ihm in Kurzem den Esel wieder zuführe. Der Löwe zweifelte jedoch daran, dass der Esel sich ein zweites Mal bethören lassen werde, und bat den Schakal, er möchte ihm eine andre Beute herbei

bringen. Dieser versicherte indess, der Esel werde sich überreden lassen, und folgte alsbald der Richtung, in welcher er geflohen war. Dock kaum erblickte der Esel den Schakal, als er ihn ausschalt, dass er ihn einem so schrecklichen Ungeheuer in die Hände habe liefern wollen. Schakal redete ihm jedoch vor, dies Ungeheum sei nichts anderes als eine Eselin gewesen, die in Folge des Glückes, das sie in diesem Walde geniesse, so wohlbeleibt geworden, und die sich auf ihn gestürzt, um ihn in ihre Arme zu schliessen Er setzte noch hinzu, dass sie jetzt aufs heftigste in ihn (den Esel) verliebt sei und sich vor laute Liebesgluth selbst den Tod geben wolle, wenn nicht mit ihm zu ihr zurück kehre. Der Esel, den der Schakal noch mit dem Zorne des Liebesgottes gedroht hatte, konnte diesem Wortschwall nicht widerstehen, ging also nochmals in des Lowen Höhle und wurde von diesem, der jetzt besser vorbereitet war, alsbald ergriffen und getödtet. Der Löwe begab sich hierauf zum Flusse, un sich zu reinigen, und liess den Schakal als Wächter Dieser aber verschlang, vom Hunger zurück. gequalt, die Ohren und das Herz des Esels. Bei seiner Rückkehr fuhr der Löwe, der den Raub sogleich merkte, den Schakal hart an. Mein Gebieter, erwiderte dieser demüthigst, der Esel

#### LXXXIII

besass weder Herz noch Ohren (d. h. zugleich er war dumm und taub. Vergl. Weber l. l. 13); denn wie wäre er sonst wiedergekommen nachdem er bereits ein Mal die Flucht vor dir ergriffen hatte? der Löwe fand diese Worte glaubwürdig und theilte nun mit dem Schakal den getödteten Esel". —

Da in diesem indischen Apologe gleichwie in dem oben erzählten griechischen ein kranker Löwe auftritt, und das durch die List des Fuchses bethörte Thier zwei Male in des Löwen Höhle sich begiebt, so ist ohne Zweifel der eine dem andern nachgebildet. Herr Wagener behauptet (l. c.), der indische sei das Prototyp gewesen; entgegengesetzter Ansicht ist Herr Weber (l. l. 12), weil das Stehlen der Ohren eine unnöthige Häufung, die gleiche Theilung der Beute eine ungeschickte Abschwächung, durch die einer der schönsten Züge der Fabel verloren geht" und weil ausserdem "der Hirsch des Babrios offenbar mehr am Platze ist, als der Esel im Pantschatantra, denn der letztere ist eben nicht die gewöhnliche Beute des Löwen". Wir müssen Herrn Weber vollständig beistimmen. Denn wenn wir auch oben ausgesprochen, dass der Esel sich eher als der Hirsch für die Rolle des zu tödtenden Thieres eigne, so haben wir dies nur mit Rücksicht auf die Pointe

### LXXXIV

und auf die Handlung der hebräischen Fabel Hier wird nemlich der Esel nicht Beute für den hungernden Löwen herbei geloc sondern der König der Thiere verzehrt ihn nu weil er ihn einmal zur Strafe für seine Thorhei getödtet. Anders verhält sich dies in der indisches Relation, wo es, wie in der griechischen, lediglich darauf ankommt, dem Löwen Nahrung zu verschaffen. Hier ist der Hirsch als Waldbewohne und als gewöhnliche Beute des Löwen "offer bar mehr am Platze", als der Esel, welche der Schakal erst aus dem benachbarten Dor herbei holen muss. Den indischen Fabulisten h jedoch zu dieser Umwandlung, wie Herr Web (l. l.) sehr richtig bemerkt, vielleicht der A stoss bewogen, "den er daran genommen, di der Hirsch, der als Waldthier den Löwen ke nen muss, freiwillig sich ihm stellen und den Ve spiegelungen des Fuchses glauben würde: er wäh deshalb den Esel, der als Hausthier die Gefahr nic kennt, der er entgegengeht, und richtete überde die Verlockungen des Schakals mit vielem G schick auf die Geilheit des Esels, die den Inde als Haupteigenschaft desselben gilt". Mögliche weise aber war dem indischen Bearbeiter au die hebräische Fabel bekannt, so dass er ( Pointe ins Auge fassend, nach diesem Vorbil m Esel wählte. Hierfür würde auch der Umtand sprechen, dass in diesen beiden Relationen, ibweichend von der griechischen, der Löwe sich atternt und den todten Esel einstweilen beim uchs resp. beim Schakal zurück lässt.

Eine Legende theilt der Midrasch (Genes. 1. 10, Levit. r. 22, Bamidbar rab. 18) und on der Talmud (Gitin 56b) von Titus, dem störer Jerusalems und des heiligen Tempels. er hätte sich mit seinem Siege Gott gegenr gebrüstet, worauf der Herr ausgerufen, "ein nes Geschöpf lebt in meiner Welt, dessen ne Mücke ist, dies sogar soll dich bezwingen." rnach sei eine Mücke ihm ins Gehirn gekrochen habe ihn sieben Jahre lang gequält. Diese ende bringt bereits J. Grimm (l. c. CCLXXXII, gl. Wagener l. c. 118, Weber l. l. 25) mit I 5 im Pantschatantra in Verbindung, wo erlt wird, eine Fliege sei in eines Elephanten geflogen und habe ihn durch ihr unaufhöres Summen betäubt. Bei welchem Volke ins, ob bei den Juden oder bei den Indern, der prung jenes Zuges zu finden sei, wollen wir it weiter untersuchen. — Die Worte לעורבא דאַיִהי נורָא לקי, "(es ist gleich) jenem Raben, Feuer in sein Nest brachte" (Genes, rab. 65 zu 20; Jalkut 115 zu ders. St.) sind das Frag-

ment einer Fabel, die der Commentator durch die Bemerkung erklärt: "Ein Rabe Feuer in sein Nest, um sich daran zu erwär das Feuer verzehrte aber das Nest". Eine so Fabel entdecken wir jedoch nirgends, was auf Vermuthung führt, dass sie im Zusammenhal mit dem Apologe von dem Adler und dem Fuch stand, die unter einander Freundschaft geschloss hatten. In unsrer Sammlung liest man sie 8 25. Fabel und bei Halm unter Nr. 5. Hier wi sie aber mit einigen Abweichungen erzählt, vo denen wir nur die herausheben, dass die Jung des Adlers nicht durch das heisse Fleisch sterbe sondern durch das Feuer, das zufällig dem v ihm geraubten Fleische anhing und das Nest Brand steckte. Ob diese griechische schon v Archilochus benutzte Fabel dem Apologe unst Fragmentes als Vorbild gedient, oder ob es w gekehrt der Fall gewesen, lässt sich selbstve ständlich nicht mit Gewissheit angeben; indess irrt man wol nicht, wenn man hier der gri chischen Fabel ein höheres Alter als der h bräischen zuschreibt.

ן שִבְרָוּה Folgender Spruch im Midrasch: לְ שִּבְרוּבוּתִיה בְשָׁעָה שֶׁמְרוּבוּתִיה בָּשְּׁעָה שֶׁמְרוּבוּתִיה בָּשְּׁעָה שֶׁמְרוּבוּתִיה מָצְרוּתִיה, es gereicht der M trope nicht zum Ruhme, wenn sie von ihren Ve

# LXXXVII

wanden gelobt wird, sondern wenn sie von ihren Nebenbuhlerinnen gepriesen wird" (Deb. rab. Ekeb 21 46, 14) erinnert an das Epimythium der Fabel 65 in unsrer Sammlung (S. 106, Halm 63) und mochte and mit einem ähnlichen verloren gegangenen Apologe in Verbindung gestanden haben. Dieselbe Bewandtniss hat es vielleicht mit den Sprüchen: אין נְסִיב גוּפָּא מַה רֵישָא שָּׁב "wenn der Leib genommen wird, was hat der Kopf Gutes davon?" Genesis raba 100 gegen Ende) und: אין אַויל של מה גופא ש wenn der Kopf weg geht, 'elches Gut entspriesst hieraus dem Leibe?" (Jalat 162 Ende Wajchi). Denn in beiden ist ein Anang an die bekannte Fabel des Menenius Agrippa m dem Bauche und den Gliedern (vergl. unsre mmlung S. 97; Halm 197) nicht zu verkennen. ine Parallele zu diesem Apologe, die aber eine tgegen gesetzte Tendenz verfolgt und augenheinlich einer viel späteren Zeit angehört, lesen ir indess in einer Erzählung des unter dem amen Schocher tob bekannten Midrasch zu den salmen. Möge sie den Schluss der hier zu berechenden midraschischen Fabeln bilden. "Ein ersischer König erkrankte einst und war dem erscheiden nahe; da sagten ihm die Aerzte, es be nur noch ein Heilmittel für ihn, und dies sei e Milch der Lebija (Löwin). Einer von den

# LXXXVIII

Aerzten erbot sich auch sogleich Lebija-M herbei zu schaffen, wenn ihm der König Ziegen verabfolgen lassen wollte. Der König theilte den Befehl hierzu, und der Mann be sich (mit den Ziegen) in die Nähe einer Lö grube, in welcher eine Lebija sich befand, ihre Jungen säugte. Am ersten Tage war ihr von der Ferne eine Ziege zu, am zwe Tage schritt er ein wenig näher heran und sch derte ihr die zweite hin. Dies Verfahren se er an den folgenden Tagen fort, bis er en ganz vertraut mit der Lebija scherzte, ihr M abzog und davon ging. Als er auf der Heiml begriffen die Hälfte des Weges zurück gelegt h (setzte er sich hin) und entschlief. Da träu er, dass seine sämmtlichen Gliedmassen mit ander stritten. Die Füsse sprachen: unter 8 Gliedern kann sich keines mit uns messen; d wenn wir nicht gegangen wären, wäre man n zur Milch gelangt. Die Hände erwiderten: sind die vorzüglichsten; denn wenn wir nicht melkt hätten, so würde man nichts haben v bringen können Die Augen sagten: wir über alle erhaben; denn wenn wir nicht den 1 gezeigt hätten, so wäre nichts geschehen. entgegnete das Herz (= Verstand): ich nel den ersten Rang ein; denn hätte ich nicht

# LXXXIX

Rath ertheilt, was wurdet ihr genutzt haben? Zuletzt aber äusserte die Zunge: wenn ich nicht gewesen wäre, was hättet ihr gethan? Da stürmten alle Glieder auf die Zunge ein und riefen: wie, du wagst es, dich mit uns zu vergleichen, du; die du an einem düstern, finstern Orte verschlossen liegst und nicht wie alle andern Glieder Knochen hast? Die Zunge jedoch entgegnete ihnen: heute noch sollt ihr mich als euern König und Beherscher anerkennen. Von Angst ergriffen wachte der Mann bei diesen Worten auf und zog seines Weges. In die Stadt gelangt, trat er beim Könige ein und sprach zu ihm: hier, o König, ist die Milch der Kalbija (Hündin). Der König aber wurde sogleich zornig und befahl, den Mann zu hängen. Als er auf die Richtstätte geführt wurde, weinten alle Gliedmassen; da sprach die Zunge zu ihnen: habe ich euch nicht gesagt, dass nichts an euch sei! werdet ihr, wenn ich euch noch rette, eingestehen, dass ich euer König bin? Ja, erwiderten sie. Die Zunge rief hierauf: führet mich zum Könige zurück. Man that es. Da sagte der König zu dem Manne: Du hast mir die Milch einer Kalbija gebracht, damit mein Tod

¹) Der Erzähler hat hier an das Herz und an die Augen vergessen, oder er lässt diesen Zusatz nur von den Füssen und den Händen machen.

beschleunigt werde. Er aber antwortete: was liegt dir daran (was für Milch es ist), wenn sie dir nur Genesung bringt; ausserdem nennt man ja eine Lebija auch Kalbija¹ (das arab. Kalbon = Lebija auch Kalbija¹ (das arab. Kalbon bezeichnet sowol den Löwen als den Hund). Da prüfte man die Milch und fand, dass sie in der That von einer Lebija war. Nun sprachen die Glieder zu der Zunge: jetzt bekennen wir, dass du die Wahrheit geredet. So heisst es auch (Spr. 18, 21): Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. (Schocher tob zu Ps. 39, 1).

Die Gründe, die hier für die Posteriorität der besprochenen griechischen und indischen Apologe angegeben wurden, dürften wol als Beweis genügen, dass die analogen hebräischen Fabeln, ihnen als Prototyp gedient. Indessen könnte trotz unsrer Discussion Mancher sich zur entgegengesetzten Ansicht hingezogen fühlen, weil die Redaction des Talmud und der citirten Midraschim einer verhältnissmässig späten Zeit (c. 300—900) angehört. Wir wollen daher jetzt nachweisen, dass sich bereits in der Bibel die Ausgangspunkte

<sup>1)</sup> Der Verfasser des Schocher tob setzt die Bekanntschaft mit der doppelten Bedeutung dieses nicht-hebräischen Wortes bei seinen Lesern voraus, was freilich bei einem Manne nicht Wunder nehmen kann, der unter arabischer Herschaft gelebt hat. (Vergl. Zunz Gottesd. Vortr. S. 268.)

ļ

,

l :

E.

خ

į.

einiger andern äsopischen Fabeln vorfinden, und dadurch den hebräischen Ursprung der besprochenen Apologe noch wahrscheinlicher machen.

Schon oben (S. XIII) haben wir geäussert, dass Babrios F. 11 ein auffallend jüdisches Gepräge trägt; hier möge die Begründung folgen. Die Fabel lautet ungefähr: "Um den Fuchs, den Feind der Gärten und der Weinberge, zu misshandeln, umwickelte ein Mann dessen Schweif mit Werg, zundete es an und liess ihn laufen. Durch die Fügung der allsehenden Gottheit kam aber der Fuchs auf des Mannes Feld, wodurch seine hoffnungsvolle Saat - es war gerade zur Erndtezeit - verbrannt wurde." (Halm 61.) Schon mehrere Gelehrte haben als Quelle dieses Apologes die biblische Erzählung von den drei hundert Füchsen des Simson bezeichnet (Weber l. l. S. 43): "Und Simson ging und fing drei hundert Füchse und nahm Fackeln und kehrte Schwanz an Schwanz und that eine Fackel zwischen zwei Schwänze in die Mitte. Und zündete die Fackeln an mit Feuer und entliess sie in die Saatfelder der Philister und entzündete Garbenhaufen und Saaten und Olivengärten" (Richter 15, 4. 5). Die zwischen beiden Erzählungen waltende Aehnlichkeit ist in der That frappant, und hier soll nur hinzu gefügt. werden, dass die hebräische Originalität jenes griechischen Apologes durch die Apposition, "den Feind der Gärten und der Weinberge", noch mehr an Wahrscheinlichkeit gewinnt, weil sie mit der im hohen Liede völlig übereinstimmt (vergl. oben S. XII). - Die Geschichte Simsons scheint aberdie Wurzel noch einer andern Fabel zu sein-Halm 393 erzählt nemlich: "Es liess sich einst eine Wespe auf den Kopf einer Schlange nieder und beunruhigte sie fortwährend mit ihrem Stachel. Als dies schmerzhaft wurde und die Schlange den Feind nicht verscheuchen konnte, steckte sie, da sie keinen andern Ausweg wusste, ihren Kopf unter das Rad eines vorüber fahrenden, mit Holz beladenen Wagens, indem sie ausrief: möge ich mit meinem Feinde zusammen sterben (συντελευτῶ κάγὼ τῷ ἐγθρῷ μου). Und so verschied sie gleichzeitig mit der Wespe." Bei dieser Fabel lässt sich aber die biblische Unterlage durchaus nicht verkennen, da ihre Pointe allzusehr an den Tod Simsons erinnert, der sich und seine Feinde unter den Trümmern des Dagon-Tempels mit den Worten begräbt: תמת נפשי עם פלשתים, möge meine Person mit den Philistern sterben!"

Herr Weber führt (l. c. 43) mit Bezug auf Robert (essai CCXVIII—XIX) noch zwei andre Fabeln auf die Bibel zurück. Erstlich soll die Wahl des Oelbaums zum König der Bäume (s.

oben S. XV) folgenden Apolog ins Leben gerufen haben: "Die Götter wollten die Bäume unter ihren Schutz nehmen und wählten zu diesem Zwecke jeder einen unfruchtbaren Baum. Minerva frug, hierüber verwundert, nach der Ursache; worauf Jupiter ihr antwortete, sie thäten dies, damit es nicht schiene, dass sie die Ehre für die Frucht verkauften. Die Göttin erwiderte jedoch, mag man sagen, was man wolle, ich wähle den Oelbaum gerade wegen seiner Frucht" (Phaedr. IV 17). Zweitens soll die Fabel von der Ameise und der Cicade (Phaedr. IV, 23. Halm 401 und unsre Sammlung 35) mit Spr. 6, 6-9 in Verbindung stehen. Zu diesen beiden Apologen kommt aber noch die schöne Fabel vom Hirsch, der durch die Schnelligkeit seiner dünnen Beine den verfolgenden Jägern entkommt, bis er zuletzt mitseinem prächtigen Geweihe sich in die Bäume des Dickichts verwickelte und getödtet wurde (Halm 126; unsre Sammlung 17). Dieser Apolog hat entschieden Anklänge an II Sam. 18, 9 ff., wo erzählt wird, dass Absalom, dessen prächtiger Haarwuchs II S. 14, 25. 26 scharf betont ist, mit seinen Haaren an einer Terebinthe hangen bleibt und dadurch von Joab getödtet wird (vergl. Mischna Sote 9b: אבשלום נחגאה בשערו לפיכך נחלה בשערו, Absalom war auf sein Haar stolz, darum blieb er

mit seinem Haare hangen). Der hebräische Ursprung jener Fabel gewinnt noch mehr an Wahrscheinlichkeit, wenn man mit ihr die in der Erzählung von Jsaacs Opferung vorkommenden Worte vergleicht: וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו und Abraham sah, dass ein Widder hangen blieb im Dickicht mit seinen Hörnern, und wenn hierzu noch die Lautähnlichkeit von אָיֵל, Widder, und איל, Hirsch, erwogen wird. — Genesis 3, 15: פר עקב הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב "er (der Mensch) wird dir (der Schlange) auf den Kopf zu treten und du ihn in die Ferse zu beissen suchen", führt auf die Spur von Halm 347: "Die von vielen Menschen getretene Schlange wendete sich an Jupiter, und der Gott sagte ihr: hättest du den ersten verwundet, der dich trat, so würde dies der zweite nicht mehr zu thun versucht haben." - Einen biblischen Hintergrund hat vielleicht auch die Fabel vom sterbenden Greise, der seinen Kindern zeigt, wie ein Bündel dünner Stäbe selbst mit Gewalt nicht zerbrochen werden kann, während der einzelne Stab leicht geknickt wird (Babrios 47, Halm 103). Der Anfang des Epimythiums: "φιλαδελφία μέγιστον άγαθον άνθρώποις, die Geschwisterliebe ist das grösste Gut der Menschen", erinnert wenigstens an: הנה מה טוב ומה געים שבת אחים גם יחר "sieh, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder zusammen wohnen!"
(Psalm 133, 1). Ebenso mag die Fabel von dem Schaf- oder Rinderhirten, der ein verlornes Thier seiner Herde sucht (s. unsre Sammlung 15. Babrios 23, Halm 83), durch die Worte der Schrift entstanden sein: וכל אשר לאיש יהן בער נפשו "und Alles, was der Mensch besitzt, giebt er für sein Leben hin" (Hiob 2, 4). Gerechtfertigt wird diese Vermuthung durch das Epimythium in unsrer Sammlung: dies lehrt, dass der Mensch alle Dinge, die er besitzt, hingiebt, um sich vom Tode zu retten.

Obgleich dieser Nachweis wie die ihm vorangehende Deduction zumeist nur auf Hypothesen beruhen, von denen die eine oder die andere vielleicht bestritten werden kann, so darf doch als festgestellt betrachtet werden, dass die Fabel bei den Hebräern schon in ältester Zeit heimisch war, und dass viele ihrer Apologe an andere Völker übergegangen sind.

Fassen wir nun unsere Frage nach dem eigentlichen Vaterlande der Fabel schärfer ins Auge. Griechenland ist es nicht, dafür zeugt schon der Umstand, dass die hebräische Literatur weit früher, als die griechische, Fabeln aufzuweisen hat. Denn die erste griechische Fabel, von einem Sperber und einer Nachtigall, lesen wir

bei Hesiod, opera et dies (v. 185-194). Hesiod schrieb aber nicht vor der Mitte des 10. Jahrhunderts a. Chr., während Jotham, der die Fabel von den Bäumen erzählte, die sich einen König wählen wollten (s. oben S. XV), mindestens 250 Jahre vorher lebte. Die biblische Kritik verwirft allerdings die Angaben des Talmud, dass Samuel das Buch der Richter geschrieben habe (Baba bathra 14b), und lässt es in einer viel spätern Periode entstehn; die Fabel trägt jedoch ein solches Gepräge an sich, dass sie unbedingt den Urbestandtheilen des Buches d. h. als wirklich historisch angesehen werden muss. Auch der Apolog von dem freienden Dornstrauch (oben l. l.) rührt ohne Zweifel von Jehoasch (c. 830) selbst her, obwol die Bücher der Könige nach dem Talmud (Baba bathra 15ª) vom Propheten Jeremias, und nach der Behauptung der Kritik erst zu Ende des babylonischen Exils abgefasst worden. Diese Fabel ist demnach älter, als die drei Fabeln in den Fragmenten des Archilochus (vergl. Wagener l. l. p. 10), der um 708 gelebt hat. Uebrigens hielten die Hellenen selber die Fabel für ein ausländisches, ihnen zugeführtes Erzeugniss, was schon daraus ersichtlich, dass sie Aesop, den eigentlichen Repräsentanten der Fabel, als Sklaven, also als Barbaren

### XCVII

ezeichneten. Ja ihr vorzüglichster Fabulist, abrios, macht sogar ein Volk namhaft, welches, brscheinlich nach einer in Griechenland veritet gewesenen Tradition, die Fabel erfunden en soll. Er sagt in seinem zweiten Procemium;

Μῦθος μέν, ὧ παῖ βασιλέως 'Αλεξάνδρου, Σύρων παλαιόν' ἐστιν εὔρεμ' ἀνθρώπων, οὶ πρίν ποτ' ἤσαν ἐπὶ Νίνου τε καὶ Βήλου πρῶτος δέ φασιν εἶπε παισὶν Ἑλλήνων Αἴσωπος ὁ σοφός, εἶπε καὶ Λιβυστίνοις² λόγους Κυβίσσης....

<sup>1)</sup> παλαιών Lachmann. — 2) Wir sind hier Schneidewins ectur gefolgt, welche Welcker in Göttinger gel. Anzeigen 1845 3 für vortrefflich erklärte. Herr Wagener macht in seinem rfach citirten Werke (p. 44) gegen diese Lesart geltend, dass rios nicht die Geschichte der Fabel bei den Libyern hätte hlen wollen; daher emendirt er Λίβυς τινός λόγου λιβύσσης Mskr. in Λιβυστίνος λόγους Λιβύσσης und erklärt: Zut hätte Aesop und dann der Libyer Libysses die Fabel den chen gebracht. Aber abgesehen davon, dass Libysses selbst :hbedeutend mit Λιβυστίνος zu sein scheint und daher verlich mit diesem Worte zusammengesetzt worden wäre, wird 1 der Name Libysses nirgends als der eines Fabulisten ernt, was der Fall hätte sein müssen, wenn ihn die Griechen solchen gekannt hätten. Babrios hat hier vielleicht darum Libyer angeführt, weil bei einem Theile der Griechen die Meig verbreitet gewesen sein mochte, dass die Fabel von Libyen ame, und von dort nach Griechenland gekommen sei. Möger We'se ist hier auch  $\pi\rho\tilde{\omega}\tau o\varsigma$  in zweifacher Bedeutung ge-1cht: Aesop hat die Fabel den Griechen zuerst erzählt und ann Kybisses den Libyern.

"Die Fabel, o Sohn des Königs Alexaist eine alte Erfindung der Syrer, die ehe zur Zeit des Ninus und des Belus lebten. Zhat sie den Abkömmlingen der Hellenen der Aesop, und dann den Libyern Kybisses erzi

Die Erwähnung des Ninus und Belus in angeführten Versen veranlasste Herrn Wa (l. l. 41 und 46), unter den Σύροι des Βε die Assyrer zu verstehen, zumal da Herodo 63 erzählt, dass die Assyrer mit diesem N nur von den Barbaren bezeichnet wurden, be Griechen aber Syrer hiessen. Trotzdem aber s er nicht den Assyrern die Erfindung der zu, sondern überträgt ihnen nur die Vermi rolle, d. h. er lässt sie nur das Medium sein, welches den andern asiatischen Völkern sowe auch den Griechen diese Dichtungsart bekann worden (l. l. 125 und 126), und giebt al letzteren eigentliches Vaterland Indien an Die Gründe, die Herr W. für diese Angabe stellt, sind folgende. Viele Fabeln der Hel glichen denen der Inder, nicht nur in der meinen Idee, sondern auch in der Form u den einzelnen Ausführungen. Die Inder 1 aber niemals irgend etwas den sie umgeb Völkerschaften entlehnt, noch wäre ihnen die wohnheit eigen gewesen, Reisen in entfer

Geginden zu unternehmen, weshalb sie jene Famicht von Aussen empfangen haben könnten. Femer ware kein Volk für die Erfindung der de geeigneter gewesen, als das indische, das Folge seines Glaubens an die Seelenwandrung genauesten Beobachtungen über den Charakter r Thiere angestellt hätte. Hierzu käme noch. s mehrere den Griechen und Indern gemeinaftliche Apologe ein hervorragend indisches präge an sich trügen, wie z. B. der von den r Brahmanen, die einen todten Löwen wiederebten (oben S. LXV ff.), und die Fabel von in ein Mädchen verwandelten Maus (oben S. il ff.). Alle diese Grunde hat indess Herr ther in seiner mehr erwähnten trefflichen Abidlung widerlegt, und nachgewiesen, dass die isten der von Herrn Wagener besprochenen elege wahrscheinlich erst von Hellas nach Indien commen sind. Hiermit will aber Herr Weber nesweges gesagt haben, "dass die Fabel selbst den Indern griechischen Ursprungs sei, sonn nur, dass die Inder mehrfach griechische beln sich angeeignet haben" (l. 1. 35).

Ebenso wenig will er damit die Griechen zu findern der Fabel überhaupt gemacht haben, da sie nach ihrem eignen Geständnisse nicht sind. Nach ner Ansicht stehen vielmehr in dieser Beziehung als Nebenbuhler der Jnder die Semite und die Aegypter, von denen die ersteren "tres lich dazu passen."

Unter den Semiten scheint jedoch Herr hier vorzüglich die Juden zu verstehen. da in seinem Nachweise einiger direkten Spuren pischer Fabeln bei den Semiten nur mehre Stellen aus der Bibel heran bringt (l. c. 43, ver oben S. LXXXVIII). Es erscheint aber auch der That kein semitisches Volk für die Erze gung der Fabel geschickter, als das der Hebrie In ihrem Ursprunge nomadisirende Hirten, lebtat sie in so vertrautem Umgange mit der Thierwell hatten sie so häufig Gelegenheit, den an Ver nunft streifenden Instinct der Thiere zu beobach ten, dass sie diese gar leicht zu Wesen erheb konnten, die mit Bewusstsein handeln. ihren innigen Verkehr mit der Thierwelt musst sich ihnen aber ausserdem gewisse scharf hervel tretende Eigenschaften der Thiere mit diese selbst der Art identificiren, dass sie bald mit de Thiernamen Begriffe und Bezeichnungen menschlicher Kräfte und Fähigkeiten, wie menschlicher Vorzüge und Mängel verbanden. So z. B. mit dem Lamm die Unschuld oder die Geduld, mit dem Fuchs die List, mit dem Löwen die Kraft und Majestät u. s. w. War es dann aber nicht

lich, dass sie die Thierwelt als Spiegelbild Menschenwelt hinstellten, und mittels ihrer aftigen Phantasie Begebenheiten schufen, in n sie die Thiere als vernünftige, sprachfähige höpfe auftreten liessen, um den Menschen s Unterhaltung theils Belehrung zu gewähren? edings führten auch andere semitische Völker Hirtenleben; erwägt man jedoch den frühgen Hang der Hebräer zur scharfen Reflection, 1 sittlichen Character, ihre reiche poetische bung, ihre Geneigtheit in Gleichnissen zu n und Thiere dafür zu benützen, ihre Vor-: Weisheits- und Erfahrungssätze in Bildern in Parabeln aus zu drücken, wie dies Alles h die heilige Schrift genugsam bekundet wird, nuss mindestens anerkannt werden, dass sie eher, als ihre Stammesgenossen für die ndung der Fabel befähigt waren. Hierzu mt noch ein Moment, auf das uns Herr . K. L. Roth aufmerksam gemacht, dass nemmit Aesop durchaus ein Fabelbuch nach chenland gekommen sein müsse, da aus vielen en griechischer Autoren auf das Vorhandeneiner uralten griechischen Fabelsammlung zu iessen sei. So heisst es im platonischen Phäc. 3 pag. 60 C: , Καί μοι δοχεῖ, ἔφη, εὶ ἐνενόησεν Αἴσωπος, μῦθον ἀν συνθεῖναι, und ich glaube, sagte

er, wenn Aesopos dies bemerkt hätte, so würde er wol eine Fabel daraus gemacht haben" etc. Diese Worte bezeugen offenbar, dass er genau wusste, wie sich eine solche Fabel im Aesop nicht vorfinde. Ferner das. cap. 4 pag. 61 B: ....did ταῦτα δή οθς προχείρους είχον και ήπιστάμην μύθους τοὺς Αλσώπου, τούτους ἐποίησα, οἶς πρώτοις ἐνέτυχον, ich habe deshalb von Aesops Fabeln, die ich bei der Hand hatte und kannte, diejenigen in Verse gebracht, welche mir zuerst aufstiessen" (vergl. unsern Aufs., die aram. Fabeln d. Geonim im Literatbl. des Orient 1848 p. 52 n. 5). Αίσωπον πεπάτηχας, weil du den Aesop nicht traktirtest", eine Phrase, die sonst nur von notorisch vorhandenen Büchern gebraucht wird. Av. 651: ,,8ρα νυν ώς εν Αισώπου λόγοις, εστίν λεγόμενον δή τι πτλ. sieh nun, wie in Aesops Fabeln eine sich befindet" u. s. w. Pac. 129: κέν τοῖσιν Αlσώπου λόγοις έξευρέθη ατλ. (cf. Vesp. 1448), in Aesops Fabeln wird gefunden"1 u. s. w. Hat aber Aesop ein

i) Herr Wagener behauptet allerdings (l. l. 12 n. 7), es hätte keine Fabelsammlung zur Zeit des Aesop existirt, weil sonst Demetrius Phalereus keine solche veranstaltet haben würde. Dass aber Demetrius etwa die schon gesammelten Fabeln in Verse gebracht habe, könne nicht angenommen werden, weil dann Rabrios Arbeit ganz unnütz gewesen wäre. Dieser Grund ist jedoch keinesweges ausreichend, da Babrios ein ganz besonderes Versmass,

Fabelbuch nach Griechenland gebracht, und ist der Urpung der Fabel bei den Semiten zu suchen, so bette jenes Buch nur den Hebräern seine Exivered verdanken, da kein andrer Zweig des semiten Volksstammes eine von der griechischen Welksstammes eine von der griechischen Werke, d. h. herausgegebene und für ein Lesepublikum bestimmte Schriften.

Doch wie die übrigen Semiten, so müssen ber auch die Inder vor den Hebräern zurücktreten. Hierfür dürften neben den in unsrer obigen discussion entwickelten Argumenten noch einige adre Indicien sprechen. Wenn sich nemlich auch ühreitige Ansätze zur Fabel in der indischen iteratur vorfinden (s. Weber l. c. 35), so lässt ch dennoch kein indischer Apolog nachweisen, er sich an Alter mit den beiden in der Bibel citirten

n Choliambus, für die Fabeln wählen wollte, wie er dies durch e Worte: ,, ἀλλ ἐγὰ νέη μούση δίδωμι" angiebt. Ausserm aber war vielleicht dem Babrios die Sammlung des Demetrius bekannt. Sagt doch Herr W. selbst (l. l. p. 18), dass Phädrus lem Anscheine nach den Babrius nicht gekannt habe, und dass un sich darüber nicht wundern dürfe, da auch der gelehrte neca von der Existenz der Fabeln des Phrädrus nichts wussteir können daher nur Herrn Legrand beistimmen, dass die Fabelnmlung des Demetrius wahrscheinlich in Versen geschrieben g (Wagener l. l. 13 n.).

Fabeln messen könnte. Ausserdem aber tibe tragen, wie schon oben erwähnt worden, die Inc in ihren Apologen die Rolle des schlauen Fuchs immer dem Schakal, einem Thiere, das sich, w. Herr Weber (l. c. 1) mittheilt, seiner Natur net durchaus nicht für die ihm zugewiesene Stellm eignet, da es sich gar nicht durch seine Schla heit, sondern nur durch sein Geschrei auszeichne Hierzu scheinen sie indess durch das hebräisch שועל (= schughal) bewogen worden zu sein. Dei wenn auch die indische Bezeichnung des Schake srigâla seine eigene Etymologie (aus Vsrij) f sich hat (Weber l c. Anm. \*\*), so dürfte de noch nur der Gleichklang des hebräischen u des indischen Wortes bei der Wahl dieses Thier massgebend gewesen sein. Als letzten, obt vielleicht nur schwachen, Grund führen wir ne . an, dass die Inder manchen Zweig ihres Wisse ja sogar den Ursprung ihrer Schrift den ! miten überhaupt zu verdanken haben (Weber, Verbindungen Indiens mit den Ländern im Wes Allgem. Monatsschrift f. Wiss. u. Liter. Aug 1853 p. 670, 671), und dass in ihre Literal auch manche Erzählung aus dem Kreise der i dischen Geschichte übergegangen ist. Wir nem hier nach Weber (l. l. September p. 734 Anm. \* Jonas im Fisch, den trockenen Durchzug durc

rothe Meer und Salomos Richterspruch. Freilich sind diese Erzählungen nur in Märchenbüchern enthalten, deren jetzige Form meist erst aus dem 12. Jahrhundert datirt; dies beweist jedoch keinesweges, dass die Inder nicht schon frühzeitig mit ihnen bekannt geworden seien. Von dem zuletzt genannten Ereignisse können wir bei ihnen unbedenklich eine sehr frühe Kenntniss voraussetzen. Denn schon während der Salomonischen Herschaft, also 1000 a. Chr., traten die Juden mit den Indern in Verkehr. Sie segelten wegen indischer Waaren mit den Phöniciern nach Ophir (1 K. 9, 26 ff. 10, 22, vergl. 22, 49), d. i. in das Land der Abhira an den Mündungen des Indus (Allgem. Mon. u. s. w. August 669). Was war dann aber natürlicher, als dass sie im fremden Lande von der tiefen Weisheit ihres Königs erzählten und das von ihm gefällte Urtheil als glänzenden Beleg dafür mittheilten? Auf ähnliche Weise mag zu gleicher Zeit die Kunde von dem Wunder am rothen Meere nach Indien gelangt sein.

Hiernach wäre nur noch die Nebenbuhlerschaft der Aegypter zu beseitigen, welche eigentlich zuerst von Herrn Zündel in seiner am Anfange dieser Untersuchung erwähnten Abhandlung "Aesop in Aegypten" als Prätendenten aufgestellt wurden. Herr Wagener (l. l. S. 46 55) hat jedoch bereits Herrn Zündels Ansicht vollständig mit Gründen widerlegt, die uns wenigstens triftig scheinen. Hinzu gefügt möge hier nur werden, dass die Aegypter schon deshalb nicht für die Erfindung der Fabel geeignet waren, weil sie die Beschäftigung mit der Viehzucht verabscheuten (vgl. Genesis 46, 34) und demnach keine Gelegenheit hatten, in die Natur der Thiere tiefer einzudringen, weshalb sie diese auch nicht als Träger von Handlungen hinstellen konnten. Ausserdem ist es in der That räthselhaft, wie Herr Zündel die Dúgos des Babrios zu Africanern stempeln will, während einerseits die Nennung des Ninus und Belus auf Asien hinweist, und andrerseits die darauf folgenden Worte καὶ Λιβυστίνοις κτλ. oder Λιβυστίνος λόγφ Λιβύσσης, wie Herr Z. emendirt, bezeugen, dass auch die libysche Fabel einem fremden Lande entlehnt sei. Uebrigens lassen sich, so weit mir dies bekannt, ausser den sogenannten in griechischen Werken erwähnten libyschen Fabeln, ausgesprochen ägyptische Apologe nicht gleich hebräischen und indischen nachweisen. Wäre aber selbst dies der Fall, so könnten sie sehr leicht aus dem Lande der Hebräer nach Aegypten verpflanzt worden sein, da die jüdische Geschichte der verschiedensten Perioden von dem Verkehre der Juden mit den Aegyptern Zeugniss ablegt. Ueberhaupt würde sich, wie auch Herr Roth brieflich äussert, die literärische Verbreitung der Fabel am hesten von Palästina aus erklären lassen. Wie nach Aegypten, so konnte sie auch nach Indien entweder schon fruhzeitig auf Salomos Tarsis-Schiffen, oder später durch Vermittlung der Babylonier und Perser gelangen. Die Phönicier aber, diese Nachbaren der Hebräer, mit deren Könige Hiram Salomo bereits Räthselspiele unterhielt (Jos. Antiqu. 8, 5, 3 und contra Apionem 1, 17, 18), und die also gewiss die hebräischen Fabeln bei sich aufgenommen hatten, waren wohl geeignet, sie weiter nach den kleinasiatischen Staaten wie nach Griechenland zu tragen. Im Hinblicke auf die verschiedenen Momente unsrer Abhandlung glauben wir daher mit vollem Rechte behaupten zu können, dass die Hebräer die Erfinder der Fabel sind. Wenn jedoch Babrios die Fabel für eine alte Erfindung der Syrer zur Zeit des Ninus und Belus ausgiebt, so widerspricht dies keineswegs unsrer Annahme, sondern dient vielmehr als Stützpunkt dafür. Denn die Juden wurden oft von den Griechen mit dem Namen Syrer belegt. So ist in Herodot II 104 von den Syrern in Palästina die Rede, und so erscheint auch bei ihm 3, 91. 4, 39. 7, 89. 90 Syrien und Palästina gleichbedeutend. Andere Belege fur die Identität der Syrer und der Juden bei den Griechen führt bereits Sengelmann in seinem Buche der sieben weisen Meister (S. 18. 19) an. Die Namen Ninus und Belus aber deuten gerade auf das Stammland der Hebräer respective auf den Ursitz des ersten Hebräers, Abrahams, hin, den die Sage mit Nimrod zusammenführt (s. oben S. LVI), als dessen Land das auch bei den Griechen bekannte assyrische Weltreich in Micha 5, 5 bezeichnet wird. Jene Namen sollen demnach nur das παλαιόν erklären, d. h. das hohe Alter bekunden, welches man der Erfindung der Fabel zuschrieb.

Aber wie nach unsrer Auffassung der angeführten babrianischen Verse bei den Griechen, ebenso scheint auch bei den Muhamedanern eine Tradition verbreitet gewesen zu sein, dass die Fabel von den Hebräern stamme. Denn die Commentatoren des Coran lassen Lokman, von welchem es in Sura 31 v. 11 heisst: الحكية ,wir haben schon dem Lokman die Weisheit gegeben," und unter dessen Namen die bekannten Fabeln cursiren, seine Weisheit im Lande der Juden erlangen. Sie dichten dabei die biblische Erzählung von Salomos Traume (I K. 3, 5 ff.) nach Lokman, sagen sie, sei nach verschiedenen Ländern und endlich unter Davids

oder Salomos Regierung nach Judäa als Sklave verkauft worden. Hier seien ihm während eines Nachmittagsschlafes Engel erschienen, die ihm ankündigten, dass Gott ihn zum Monarchen erheben wolle. Er habe indess gebeten, in seiner niedrigen Stellung bleiben zu dürfen, und als Lohn für seine Bescheidenheit habe ihm Gott die Weisheit in so hohem Grade verliehen, dass er durch Sentenzen, Maximen und Fabeln alle Menschen unterrichten konnte (Herbelots Bibl. orient. s. v. Lokman p. 516). Wenn sie ihn aber gleichzeitig einen Abyssinier (Habschi) heissen, so kann dies durchaus nicht bestimmen, wie Herr Zündel will, (l. l. 448), in diesem Lande auch das Vaterland der Fabel zu suchen, da sie ihn wahrscheinlich nur so nannten, weil Abyssinien die meisten Skla-Sein Sklaventhum aber verdankt ven lieferte. Lokman vielleicht nur dem Streben der Araber ihn dem griechischen Aesop an die Seite zu setzen, mit dessen Biographie, wie sie Planudes erzählt, die seinige nach arabischen Mittheilungen in vielen Punkten übereinstimmt. Grauert (de Aes. et fab. aes. p. 117 sqq.) behauptet allerdings — und nicht mit Unrecht — dass Planudes alle dem Aeson angedichteten Geschichtchen, wie z. B. die Entdeckung des Diebes der Aepfel durch Trinken von lauem Wasser u. s. w. den Interpreten des

Coran entlehnt habe, die dies Alles von Lokman erzählt; indess mögen bei der Bestimmung des Standes, in welchem Lokman ursprünglich erscheint, dennoch umgekehrt die Araber den Aeson zum Vorbilde genommen haben. Uebrigens dürften die Araber die Antwort Lokmans, dass das Herz und die Zunge das beste und schlechteste am Menschen sei (Herbelot l. l.), nicht, wie Grauert (l. l.) meint, aus griechischen Quellen, sondern aus hebräischen geschöpft haben. 1 Im Tractat Aboth (II 13) wird nemlich erzählt, R. Jochanan ben Sackai (oben S. XVII) habe seine Schüler gefragt, was das Beste sei, das der Mensch sich aneignen, und was das Schlechteste, von dem er sich entferner Auf die erste Frage habe ihm sodami R. Elasar ben Arach geantwortet, ein gutes Herz. und auf die zweite, ein schlechtes Herz. Rabbi habe sich sogleich mit beiden Antworten einverstanden erklärt, weil das gute Herz der Inbegriff aller Tugenden, das schlechte aber der aller Laster sei. Ferner erzählt der Midrasch (Levit. rab. 33 und Jalkut zu den Psalmen 768): R. Gamaliel (aus Jabne hoder Jamnia) sagte einst zn seinem Diener Tabi: kaufe uns etwas Gutes

<sup>1)</sup> Grauert erwähnt allerdings des Herzens nicht, aber dies weist grade am meisten auf den hebr. Ursprung hin, da Plut. (s. folg. S.) nur von der Zunge spricht.

auf dem Markte; da brachte er ihm eine Zunge. Ein andres Mal sagte er wieder zu ihm: kaufe uns etwas Schlechtes auf dem Markte; da brachte er ihm abermals eine Zunge. Verwundert frug ihn R. Gamaliel: Wie kommt es, dass du mir eine Zunge brachtest, als ich dir den Auftrag gab. etwas Gutes, und dann wiederum eine, als ich dir befahl, etwas Schlechtes zu kaufen? Von ihr. mein Herr, erwiderte der Diener, kommt Gutes und Böses; ist sie gut, so giebt es nichts Besseres, ist sie schlimm, so giebt es nichts Schlimmeres als sie." Leicht möglich, dass die Griechen dieselbe Erzählung bei Aesop ebenfalls den Hebräern entlehnt haben. Wir lesen allerdings schon bei Plutarch (conviv. sept. sapient. p. 146): "Amasis (König in Aegypten) schickte ihm (dem Bias) ein Opferthier mit dem Auftrage, dass er das beste und schlechteste Stück Fleisch davon nehmen und ihm zurück schicken sollte. . . . Er schnitt die Zunge aus und sandte sie ihm zu." Plutarch lebte jedoch etwas später als R. Gamaliel, der in der letzten Hälfte des ersten und am Anfange des zweiten Jahrhunderts das Patriarchat bekleidete, oder war mindestens sein jungerer Zeitgenosse, und kann demnach gar leicht die gehörte Anekdote dem Bias in den Mund gelegt haben. Das Räthselspiel zwischen Bias und

Amasis erinnert überhaupt an die oben erwähnten Räthselspiele des Hiram und Salomo und die Pointe der angeführten Erzählung liegt eigentlich schon in Salomos Spruch: Tod und Leben ist in der Gewalt der Zunge (Spr. 18, 21). Dieser Umstand aber giebt wol mehr Berechtigung, den Ursprung des Geschichtchens von der Zunge in Aesops Biographie auf hebräischem Boden zu suchen, als der Ausruf Γλώσσα τύγη, γλώσσα δαίμων, den Herr Zündel also "die Zunge ist Glück, die Zunge ist Unheil" übersetzt, veranlassen kann, ihn bei den Aegyptern zu vermuthen, weil diese die erwähnten Worte am Feste des Harpokrates (Plut. de Iside p. 378) ertönen liessen (Aes. in Aegypten p. 449). An den angeführten Vers aus den Sprüchen knüpft übrigens der Midrasch (l. l.) ausser der Erzählung von R. Gamaliel und seinem Diener Tabi noch folgende: "Rabbi, d. i Rabbi Jehuda hanassi (c. 130-190), liess einst ein Mahl für seine Schüler bereiten und ihnen weiche und harte Zungen vorsetzen. Da wählten alle die weichen Zungen aus und liessen die harten unberührt. Hierauf sagte ihnen ihr Meister: meine Söhne, also möge auch eure Zunge bei eurem gegenseitigen Verkehre immer weich, d. h. sanft sein." Auch in dieser Mittheilung ist ein Anklang an das Aesopische Geschichtchen

## СХПІ

ht zu verkennen. Einen andern hebräischen g aber haben bereits Heumann und Meziriac elcker, Kleine Schr. II 232) in der List entkt, welche die Delphier anwandten, um Aesop Tod zu geben. Sie sollen ihm nemlich ein dgeräth des Heiligthums untergeschoben und dann beschuldigt haben, dass er den Tempel tohlen; gerade so wie Joseph seinen Becher in liamins Futtersack stecken liess, um jenen des bstahls anzuklagen (Genes. 44). Dies Alles lediglich als Beweis dafür dienen, dass die Biophen in das Leben Aesops Mehreres eingeot haben, was höchst wahrscheinlich dem jüchen Geiste entsprossen ist, nicht aber dafür, 38 der Sklave Aesop aus Judäa stamme. nn Aesop ist überhaupt keine historische Per-, sondern nur die Personification der Fabel, deren Allegorisirung sich der Sklave am meisten net, weil dieser, wie schon Phädrus (prol. III v. l äussert, es nicht wagt, seinem Herrn die Wahrt frei und unverholen auszusprechen, und daher ne Ansichten in versteckter, scherzhaft klingender ise vortragen muss. Welcker hat dies in seiner handlung "Aesop eine Fabel" (Kleine Schriften II 3-263) klar nachgewiesen, und Wagener (l. l. noch dadurch erhärtet, dass er auf den itschen Eulenspiegel aufmerksam gemacht.

Dieser darf in der That als glänzender Beleg dafür dienen, wie sehr ein Wesen ohne alle Realität sich verkörpern und zur Volksfigur werden könne, zumal wenn man bedenkt, dass Herr Philarète Chasle in seiner Histoire de la littérature francaise au XVI° siècle sogar den Ort in Deutschland angiebt, wo sich Eulenspiegels Grabstätte befinden soll. Wenn dies, bemerkt Herr Wagener (l. l.), im 19. Jahrhundert geschieht, das auf seine gerechte Kritik so stolz ist, wie sollte man sich wundern, wenn Herodot (II 134) und andre griechische Schriftsteller den mythischen Aesop wie einen geschichtlichen behandelt haben! Herr Wagener sucht ausserdem noch zu erklären, warum man diesen Fabulisten gerade in das 6. Jahrhundert gesetzt und ihn aus Lydien oder Samos stammen lassen. Erstlich, meint er, drangen um jene Zeit wahrscheinlich viele bis dahin unbekannt gewesene Fabeln nach Griechenland; ferner hätten die Griechen einen Theil ihrer Apologe aus Lydien erhalten, und endlich mochten in Samos durch lydischen Einfluss vielleicht eher als anderwärts Fabeln verbreitet gewesen sein. Für einen Thracier oder Phrygier aber habe man Aesop deshalb betrachtet, weil die griechischen Sklaven in der Regel aus Thracien oder Phrygien kamen. Doch auch für den Namen Aesop giebt uns Welcker

d mach ihm Herr Wagener eine Erklärung. lounoc ist Λίθωπος, wie Λίσων, der Vater des Ja-1, nichts anders als Αίθων, ein Αίσων des Simonides nts anders als eins mit Kwaldw seyn kann, und eutet dunkle Farbe, wie αίθωπὰ χέλευθα (Mane-1 4, 166), ist also gleich Λιθίοψ." Aesop hiesse nach der Aethiope. Unter diesem Namen wäre · nicht ein Afrikaner, sondern ein Asiate zu veren. Denn den Namen der Aethiopen hätte man riechenland schon frühzeitig auf die entfernen der bekannten Morgenländer ausgedehnt, und conte auch in Lydien und Phrygien für einen sten in sagenhafter Erzählung wohl der poehe Name Aethioper gebraucht worden sein. Möglichkeit der angeführten Etymologie des nens Aesop muss zugegeben werden, dennoch gen wir hier nicht mit Welcker übereinstim-Der Name Aesop scheint nemlich eher faischen als griechischen Ursprungs, und mit aph identisch zu sein. Denn ebenso wie aus ph 'Ιώσηπος können die Griechen auch aus sph Λίσωπος gebildet haben. Der hebräische 1e Assaph ist aber nicht nur der eines levi-1en Dichters, der zur. Zeit Davids gelebt und namentlich durch seine Lehrpsalmen unvergliche Lorbeeren errungen (s. Ps. 73), sondern eutet auch seiner Etymologie nach Sammler

(vgl. den Namen Koheleth). Nun können die Hebräer gar leicht eine Fabelsammlung in doppelsinniger Weise משלי אסף "Fabeln des Assaph" genannt haben, weil eben Assaph gerade im Lehrgedicht sich hervorgethan hatte, oder weil auch von ihm manche Fabeln herrühren mochten. Diese Sammlung dürfte durch Vermittelung der Phonicier und der kleinasiatischen Völker, wie z. B. der Lydier und Phrygier um das 6. Jahrhundert v. Chr. in Hellas bekannt geworden und auf diese Art der Name Aesop in Schwang gekommen sein. Ja selbst wenn Aesop der Name einer geschichtlichen Person wäre, die als Sklave nach Griechenland gekommen, könnte angenommen werden, das ihr der Name beigelegt worden wäre, den das Fabelbuch führte, welches durch ihre Vermittlung Griechen empfangen hatten (vgl. oben S. CI u. CIA Die Identificirung des Aesop mit dem hebr. Assant ist übrigens durchaus nicht neu. Schon Johann Jacob Schudt theilt in seinem Compendium Historiae Judaicae etc. (Frankfurt a/M. 1700 p. 88) mit, dass Einige den Aesop für den Seher Assap (II Chron. 29, 30) halten. Gleichzeitig sucht et aber diese Ansicht dadurch zu widerlegen, dass er die Verschiedenheit der Abstammung, der Religion, des Zeitalters und des Standes der beiden Männer hervorhebt. Assaph sei Jude - Aesop

gegen Phrygier, jener Israelit — dieser Heide, er ein hervorragender Mann unter der Regiege Davids und dieser ein Sklave des Philosom Xanthus zur Zeit des Krösus, Königs von dien, gewesen. Diese Einwände fallen jedoch h Welckers (l. c.) gründlicher Widerlegung Erzählungen des Herodot und Anderer über sop ganz weg. Ueberhaupt aber kann unsrer därung des erwähnten Namens in der modiirten Weise, in welcher sie hier gegeben wort, und nach den Resultaten der vorangeschick-Untersuchung durchaus nicht die Berechtigung esprochen werden.

Die palästinensischen Fabeln indess, die nach lien und Griechenland den Weg gefunden, mussnatürlicher Weise im ganzen nachbarlichen ien frühzeitig als willkommene Gäste Aufnahme alten haben. Daher sehe ich auch nachstede Fabeln, die in syrischer, mit Chaldaismen setzter, Sprache geschrieben sind, für eine nmlung an, die, obgleich sie manchen ursprüngigriechischen Apolog enthalten mag, doch zuist aus solchen von Judäa nach Syrien gewanten Fabeln entstanden ist. Gegen diese Ant dürfte allerdings die Ueberschrift unsrer nmlung: מולה מולה בולא מילה לוא מולה לוא מולה

in מתליא, Fabeln, zu emendiren. Dazeugen nicht nur die der Ueberschrift folgen-Apologe, sondern auch die Notiz, welche sich Ende der Sammlung befindet: יקי להו מילחיה: Denn das Verb כליקי erfordert eine Plural des Subjects מילחא, welcher nicht מילחיה sondern מלא oder at lautet. Demnach musse wir am Schlusse מליקי להו (מתליא=) מַתלֵיח דמופום zu Ende sind die Fabeln des Supos, und beis Beginne דין בופס lesen = דין lesen דין מפר, das ist das Buch der Fabeln des Su pos. Durch das Nomen Supos wurde dann abe unsre syrische Sammlung nur als eine Ueber setzung der griechischen Fabeln des Aesopo bezeichnet werden, zumal da in מופכן nac dem ק genitivi leicht ein quiescirendes א (= סבולות פונים ביום) ausgefallen sein könnte. 1. Ich halte indess das in בסופס für ein aspirirtes, und lese daher So phos, das ich als gleichbedeutend mit dem grit chischen σοφός. Weiser, ansehe.

Einen Stützpunkt für diese Conjectur biete die 23. Fabel des arabischen Lokman. Hier wir nemlich erzählt, ein Neger habe sich einst se nen Körper mit Schnee gerieben, in der Meinun

י) Herr Prof. S. D. Luzzatto aus Padua schreibt uns ebe falls: אין ססק שרוא משת וצריך להניה מתלא דסופס הסרה אל״ף mit Hinzufügung der oben angeführten Gründe.

er werde ihn dadurch vielleicht weiss machen können. Darauf habe ihm aber ein vorübergehender weiser Mann (رجل حكيم) zugerufen, seine Mühe sei vergebens, weil es wol möglich sei, dass der Körper den Schnee schwärze, aber nicht, dass jener durch diesen seine Farbe verliere. Diese Fabel, welche Herr Roth "gleichsam" als "Dittographie von Lokman Nr. 17" (s. Schneidew. Philol. 1853 S. 139: die äsop. Fab. in Asien von K. L. Roth) bezeichnet, und die nach Grauert (l. l. 109) wahrscheinlich nur durch die geringe Sorgfalt entstanden ist, welche der arabische Uebersetzer auf seine Arbeit verwandt. ist aber nichts anderes als eine Bearbeitung der ersten Fabel in der syrischen Sammlung, wie die angeführte Nr. 17 sich nur als eine Uebersetzung der 59. syr. Fabel herausstellt. Lokm. Nr. 17 ist nemlich in der Pointe durchaus nicht von Nr. 23 unterschieden, bloss ihre Epimythien weichen von einander ab. Die erste Fabel soll darthun, wie das von Natur Hervorgebrachte sein Naturel nicht wechseln kann, und die letztere, wie die Bösen nichts Gutes zu thun im Stande sind (Par. Cod. Derenb.), und wie der Böse wol den Guten zu verführen, der Gute aber nicht den Bösen zu bessern vermag. Die Nutzanwendung in der 59. syrischen Fabel ist nun mit der

des 17. Apologs bei Lokman völlig identisch, und die Antwort, welche im 1. syrischen Stücke der zum Gastmahl Geladene seinen Feinden ertheilt drückt dasselbe mit kurzen Worten aus, was der arabische Bearbeiter mit einiger Weitschweifigkeit lehrt. Wer aber ist der Geladene, welchem die betreffende Antwort in den Mund gelegt wird? Kein andrer, als der in der Ueberschrift genannte סופוס da sich die Worte "man lud diesen da" (קרן דורין) am Anfange der Fabel nur auf das unmittelbar vorhergehende Nomen beziehen können. sagt demnach zu seinen Feinden dasselbe. was bei Lokman der weise Mann dem Neger zuruft. Da aber, wie bereits bemerkt und später noch begründet werden wird, Lokmans Fah 23 nur eine Bearbeitung unserer Fab. 1 ist, # darf wol hieraus geschlossen werden, dass מפורם ebenfalls weiser Mann bedeute, d. h. nichts andres als das griechische σοφός sei. Geltend könnte freilich hiergegen gemacht werden, dass für "Weiser" in der syrischen Literatur, soweit diese bekannt, nirgends כופום, sondern immer sich vorfinde. Bedenkt man indessen, wie das Abstraktum "Weisheit" ebensowol durch חבמא nnd מכמחא, als durch בופיא σοφία bezeichnet wird, und wie ferner קופיםטא, der Sophist, פילוםופיא. die Philosophie, in die syrische Sprache Aufnahme gefunden, so lässt sich nicht zweifeln, dass den Syrern auch כופום ein geläufiger Ausdruck gewesen. 1 Ein anderes Bedenken gegen die Identificirung von מופום und σοφός liegt in dem Umstande, dass dem Worte בכופום der Eigenname des Fabulisten nicht beigefügt ist, wie z. B. bei den Lokmans des لقبان الحكيم Weisen. Erwägt man jedoch, dass das griechische σοφος, als Paroxytonon, also σόφος, Eigenname wird (Herodianus bei Arcadius de accentibus p. 84 l. 15: Lehrs de Aristarchi studiis Homericis p. 291), so weicht wol auch diese Schwierigkeit. Uebrigens dürfte hier unter סופס der Weise κατ' εξογήν, d. h. ein Fabeldichter, verstanden sein, der bei den Syrern als Volksfigur galt. Dass aber die Fabeldichter als "Weise" betrachtet und bezeichnet wurden, erhellt nicht nur aus den angeführten Fabeln Lokmans, sondern auch aus verschiedenen Stellen griechischer Autoren. von denen wir nur Babrios hervorheben, der in seinem II. Procemium (s. oben S. XCVII) dem Aesopos das Praedicat ὁ σοφός beilegt.

<sup>&#</sup>x27;) Der Nestor auf dem Gebiete der syrischen Sprache, mein hochverehrter Lehrer, Herr Geheimerath Professor Bernstein, schreibt mir hierüber, dass ihm das Wort DDD, das griech.  $\sigma o \varphi \delta \varsigma$ , zwar noch nicht vorgekommen, dasselbe sich auch bei Bar Bahl. nicht vorfinde, wohl aber neben NDD,  $\sigma o \varphi i a$ , NDDDD, Sophista, u. a. sehr gut bestehen könne.

Wer aber jene syrische Volksfigur gewesen, d. h. wer eigentlich unter unsrem כופוס gemeint sei, lässt sich nicht genau ermitteln. Aus der ersten syrischen Fabel geht nur hervor, dass er in näherer Beziehung zu einem Könige gestanden, wahrscheinlich an seinem Hofe als weiser Rath gelebt und mannigfache Aufträge von ihm erhalten habe, zu deren Erledigung Weisheit und Wissen erforderlich waren; ausserdem, dass er Feinde gehabt, die ihn, vielleicht aus Neid wegen seiner bevorzugten Stellung, hassten. Diese Lebensverhältnisse könnten auf die Vermuthung führen, dass unser "Weiser" kein andrer als Aesop sei, von welchem eine ältere Volkssage erzählt, dass er sich am Hofe des veichen Krösus in Lydien beliebt gemacht, von dem Könige eingeladen und geehrt worden, sein Günstling gewesen und ihm sogar als Gesandter nach Korinth und Delphi gedient habe (Plutarch V. Solon. 28. Vgl. Welcker a. a. O. S. 257. 260; Grauert a. a O. p. 93). Hierzu kommt noch, dass unsre syrischen Fabeln dem Inhalte nach von den griechischen des Aesop durchaus nicht verschieden, und dass in unsrer Sammlung viele Nachbildungen griechischer Wörter enthalten sind, wie z. B. מימכוס, דפיקנום, דפיקנום, קיקנום, קיקנום, אוימכום u. a. m. Fasst man jedoch ins Auge, dass die griechischen wie die syrischen Fabeln aus derselben Quelle (Palästina) geflossen und sich folglich gleich sein müssen, ferner dass gricchische Bepittbezeichnungen frühzeitig nach Syrien drangen und Bestandtheile des dasigen Vokabelschatzes wurden, endlich dass an orientalischen Höfen sehr Lufig Männer von hervorragender Weisheit als Fünstlinge und Rathgeber der Könige lebten (welhem Umstande wahrscheinlich auch nur jene Sage on Aesops Aufenthalt bei Krösus ihr Entstehen erdankt), so werden die angeführten Gründe urchaus nicht darzuthun im Stande sein, dass nter unserm Sophos Aesop zu verstehen und dass nsre syrische Sammlung nur eine Uebersetzung ns dem Griechischen sei. Hingegen lässt sich nachweisen, dass umgekehrt von unsrer Sammlung ine griechische Uebersetzung angefertigt worden. 's sind dies die griechischen Fabeln, welche hristian Friedr. Matthaei mit der Aufschrift Συντίπα του φιλοσόφου. Εκ των παραδειγματικών αὐτοῦ όγων" in zwei Moskauer Codices gefunden und n Jahre 1781 (Leipzig) unter dem Titel "Synipae Philosophi Persae Fabulae etc." edirt hat.

Der innige Zusammenhang dieser griechischen 'abeln mit unsern syrischen lässt sich nemlich urchaus nicht leugnen. Es zeugen dafür sowol die lürze und die Schmucklosigkeit der Darstellung, ls auch die grosse Aehnlichkeit der beiderseiti-

treten, lassen aber mit Sicherheit schliessen. dass unsre syrischen Apologe das Original sind. Hierfür sprechen auch bei diesen die Pracision in. Ausdrucke, die eigenthümliche Frische und Selbstständigkeit in Wörtern wie in Formen, und der völlig ungekünstelte Stil, welches Alles eine möglichst frühe Entstehungszeit bekundet. Die Originalität der syrischen Fabeln wird übrigens noch durch ein äusseres Moment bezeugt. Mit den erwähnten griechischen Fabeln fand sich nemlich in einem der Moskauer Codices auch der, durch Boissonade veröffentlichte, griechische Roman des Syntipas vom König Kyrus, seinem Sohn, seinem Kebsweib und seinen sieben Weisen vor, der bekanntlich durch einen gewissen R. Joel unter den Titel בשלי הגדבאר in die jüdische Literatur de Mittelalters verpflanzt worden. Das Procemius vom Könige Kyrus u. s. w. berichtet nun, Syntipas, der Mythograph, dem ein Prolog in Boissonades erwähnter Edition den Namen eines Philosophen beilegt, habe das Buch "nach syrischen, oder eher nach weisen Fabeldichtern der Perser"! in syrischer Sprache verfasst und Michael Andreo-

<sup>1)</sup> Wir lesen hier nicht mit Matthaei: Μάλλον δὲ περσῶν τοῦ συφοῦ λογογράφου, sondern mit dem Codex τοὺς συφοὺς λογογράφους, und zwar im Zusammenhauge mit dem vorhergebenden χατὰ Σύρους.

## CXXVII

pulus, ein christlicher Grammatiker, habe es auf Beschl Gabriels, Herzogs des sangberühmten Sebastopols,<sup>2</sup> ins Griechische übertragen. Hieraus

<sup>2)</sup> Wir sind hier Herrn K. L. Roths geistreicher Conjectur sofolgt. Er sagt nemlich über die angeführte Stelle in seinem mehrerwähnten Aufsatze p. 131 N. 2: Δουχὸς σεβαστοῦ πόλεως Μελωνύμου schreiben sonderbarer Weise Matthäi, Coray und Boissonade, ohne die Stadt Melonymos nachweisen zu können. Es ist klar, dass geschrieben werden muss: Δουκὸς Σεβαστουτόλεως μελωνύμου. In der Krim haben wir uns die Entstehung les griechischen Syntipas zu denken; daher auch das Scholion ei Boissonade S. 210 der Stadt Kaffa gedenkt." Als Berichtirung fügen wir jedoch dieser Note noch folgendes aus einem an ıns gerichteten Privatschreiben des Herrn Professor Roth (d. d. L. April 1858) bei: "Die Pariser Handschrift erwähnt Kaffa, die Münchner (worin ebenfalls die von Matthäi edirten Fabeln des Syntipas sich abschriftlich befinden) ist in Trapezunt geschrieben, die Moskauer nennt einen Herzog von Sebastopolis als Veranlasser der Uebersetzung. Letzteres ist allein sprachrichtig. Die Frage ist nur noch eine geographische, wo Sebastopolis lag. In lieser Beziehung muss ich nun allerdings die im Philologus angedeutete Auffassung modificiren, und zwar einfach darum, weil las kürzlich zerstörte Sebastopol erst von Katharina II. erbaut st. Es gibt aber noch drei Städte dieses Namens, welche alle zum rapezuntischen Kaiserthum der Comnenen gehörten, das südlichste tief im Lande Galatien, das mittlere an der Küste des Pontus, etwas östlich von Trapezunt, das nördlichste ebenfalls am Pontus gelegene, das ehemals Dioscurias hiess. Die Form Σεβαστούπολις lässt sich aus mehreren Stellen bei Procopius ınd aus Edicten Kaisers Justinian erweisen. Vgl. Böcking zur Notitia Orientis p. 434 f. 438 f. Einen don's von Trapezunt und zinen δούξ von Kerasunt finde ich in dem oben angeführten Münchner Codex zum Jahre 1361 erwähnt. Dazu passt der δούξ von Sebastupolis (dem zweiten oder dritten) vortrefflich. Statt "in der Krim" belieben Sie also zu bessern: \_am Pontus."

schliesst nun Matthaei, die von ihm edirten Fabeln, welche im Mscr. dem Romane vom Könige Kyrus folgen und hier den Namen des Philosophen Syntipas an der Stirn tragen, seien ebenfalls ursprünglich syrisch geschrieben und durch den bereits genannten Michael Andreopulus in die griechische Sprache übersetzt worden. Diesem a Schlusse zufolge ist also die Originalität unsrer syrischen Fabeln über allen Zweifel erhaben. Silvestre de Sacv bestreitet allerdings jene Behauptung Matthaeis und zwar, weil diese Fabeln ihrem Inhalte nach mit den bekannten des Aesop identisch sind; gleichzeitig wundert er sich, dass Matthaei diese Identität nicht gemerkt. Den Umstand aber, dass im Codex selbst Syntipas als ihr Verfasser angegeben ist, sucht er durch di Ignoranz des Copisten zu erklären, die aus unzähligen Stellen des Manuscripts hervorleuchtet Er conjecturirt nemlich, der Abschreiber habe die verschiedenen Stücke des Moskauer Codex gesammelt und in dem Stücke, das jenen Fabeln vorangeht, die Erzählung vom Könige Kyrus u.s. w. Hierauf habe er die letztgenannten bemerkt. Apologe ohne Angabe eines Autors gefunden und den Namen des Syntipas aus eigenem Antriebe darüber gesetzt, weil dieser Weise in dem oben citirten Procemium Mythograph oder Fabeldichter

## CXXIX

annt wird (Notices et extraits II 610). Diese sauptung de Sacys muss sich indess nicht soauf den Copisten des Moskauer Codex, als mehr auf den Abschreiber des Manuscripts iehen, aus dem die Fabeln des Moskauer Coexcerpirt worden. Denn einer gefälligen Mitilung des Herrn Professor Roth zufolge ent-; der im Jahre 1361 in Trapezunt geschriebene achner Codex Nr. 525 mehrere Werke, die h im Moskauer Codex Nr. 285 stehen: z. B. Aesopi, desselben Fabeln nach alphabetischer nung, die griechische Uebersetzung des Ca-Wedimna von Symon Sethos, endlich die von tthaei herausgegebenen Fabeln: Συντύπα (f. Συνι) τοῦ φιλοσόφου ἐχ τῶν παραδειγματιχῶν αὐτοῦ λόγων. aber kein Grund zu der Annahme vorliegt, s eine dieser Handschriften aus der andern ossen, so muss vermuthet werden, dass beide m ältern Codex entnommen, in welchem schon Name Syntipas vom Roman irrthümlicher Weise die Fabeln übertragen worden. Dem sei och wie ihm wolle, in jedem Falle fühlen wir uns rungen, de Sacys Conjectur, so geistreich sie h ist, zurückzuweisen. Denn die Identität der ıtipas'schen Fabeln mit den Aesopischen ist eine z natürliche, weil jene aus dem Syrischen überzt sind, und weil die syrischen Apologe ebenso aus

Judäa stammen, wie die, welche Aesop n las gebracht hat. Ausserdem befindet si wie Coraës in seiner Vorrede zu den Aes Fabeln berichtet (vgl. Babrios Fab. übers Hertzberg. Anhang: über den Begriff der 157), in der neugriechischen Ueberarbeiti selben Handschrift, welche Matthaei l das mehrerwähnte Procemium vor einer lung neugriechischer Fabeln, die un Titel: "Μυδολογικὸν Συντίπα τοῦ φελοσόφου, τ

<sup>1)</sup> Nach diesem Titel wären diese Fabeln aus schen, nach dem Prologe aber aus dem Syrischen übe den. · Coraës bemerkt: "Wenn dies Buch aus dem stammt, ist es wahrscheinlich in das Hellenische über. lich in ein solches Hellenisch, wie es das des Steph Ichnelates ist (11, Jahrh.); aus dem Hellenischen abe griechische. Wann? ist zweifelhaft!" - Uebrigens les hier promiscue "Persisch" und "Syrisch", ebenso im "Persisch" und "Chaldäisch" oder "Aramäisch". Die St זון פרסי הזה קל בעיניך שכתורה וכנביאים וככתוכים כשינו לק לו כבוד . בתורה: ויקרא לו לבן יגר שהדותא . בנביאים: וודברו הכשדים למלך ארמירתי וידברו הכשדים למלך ארמירתי "Möge die persische Sprache nicht gering in deinen scheinen, denn wir finden im Pentateuch, in den Proj in den Schriften, dass ihr der Heilige, gelobt sei er, Ehr Im Pentateuch: Laban nannte ihn Jegar Sahaduta (der Ste Zeugniss) Genes. 31, 47. In den Propheten: So saget il Götter, die Himmel und Erde nicht geschaffen habe Jerem. 10, 11. In den Schriften: Die Chaldäer erwider dem Könige aramäisch: Ewig lebe der König u. s. w. Di Genes. rab. 74. Streng geschieden wird jedoch wiede der persischen u. der aramäischen Sprache im Talmı woz. בבבל לשון ארטי לפה אלא או לשון קדש או לשון פרטיי

ερέργον, εκ της περσικής γλώσσης μεταφρασθέν" in enedig 1790 erschienen. Dies aber darf wol unfalls als Beweis dienen, dass in Wirklichkeit æ im Aesopischen Sinne verfasste syrische Fasammlung existirte. Wahrscheinlich durch dieaufgefundene Mythologicon verleitet, behaupzwar Coraës, die Matthaeische Sammlung, bei cher weder der Uebersetzer, noch die Sprache, welcher sie übersetzt worden, genannt wird, ler sich dagegen selbst Spuren eines christbyzantinischen Schriftstellers finden, sei durchkeine Uebersetzung aus dem Syrischen, sona ein späteres byzantinisches Machwerk, das man aus dem Grunde dem Syntipas zugeschrieben, l es mit seiner Mythistoria in demselben Mscr. ınden worden. Unsre Fabelsammlung liefert ch ein glänzendes Zeugniss, dass diesen Fain der That ein syrischer Text zu Grunde gen, der wahrscheinlich von demselben Michael lreopulos übersetzt worden, welcher den Roı vom König Kyros u. s. w. in die griechi-Literatur eingeführt hat. Wir beziehen nach mit Matthaei den Bericht in dem oft ähnten Procemium auch auf die Fabeln des

abylonien die aramäische Sprache nöthig, man kann sich r heiligen (hebräischen) oder der persischen Sprache ben?"

## CXXXII

Syntipas, ohne aber zu behaupten, dass di Apologe ursprünglich schon dem Syntipas geschrieben worden seien. Wir halten es s für wahrscheinlicher, dass der griechische Uel setzer sie ihm aus eigener Machtvollkommei vindicirt habe. In dem Roman vom König ros u. s. w. erscheint nemlich Syntipas nicht als "grosser Weise", (חכימא רבה), ja sogai "der vorzüglichste unter den indischen Wei ראש חכמי הודו), sondern, in so fern sich rere Fabeln in dieser Erzählung vorfinden, als Fabeldichter. Da nun Andreopulos auf fehl des Herzogs Gabriel ausser dem syrise Romane noch die syrischen Fabeln ins Griech übertragen sollte, und die Ueberschrift der tern "dies sind die Fabeln des Sophos" la so war es ganz natürlich, dass er unter di

י) Herr Sengelmann stellt zwar in seinem Buche wiseben weisen Meistern S. 18. 19 die Hypothese auf, es hal syrische Bearbeitung des Romans vom Könige Kyros nicht e sondern da die neuhebräische Sprache von den Schriftstellener Zeit nicht selten als syrische bezeichnet werde, so sei scheinlich unter dem im Prologe zum Syntipas erwähnten schen Romane die hebräische Bearbeitung von R. Joël, nother Romane die hebräische Bearbeitung von R. Joël, nother zu verstehen. Aus der Existenz unsrer syrifabeln, auf welche in dem erwähnten Prologe ebenfalls genommen ist, lässt sich jedoch schliessen, dass auch vo Romane in der That eine syrische Bearbeitung vorhand wesen, von welcher unsre hebräische wahrscheinlich ers Uebersetzung ist.

hos seinen Weisen, d. h. den Weisesten der sen verstand, und also den Sophos oder Phishos Syntipas zum Dichter dieser Fabelsammstempelte.

Wenn aber auch unsre syrischen Fabeln als nal des Syntipas betrachtet werden müssen, dennoch nicht anzunehmen, dass es gerade gegenwärtige Sammlung war, die dem Ueberbei der Uebertragung vorgelegen. Hiersprechen nemlich folgende Discrepanzen in Collectionen.

Die syrische Sammlung enthält 67 Apologe, end die griechische deren nur 62 zählt. Von 67 vermissen wir 16 in dieser, die Stücke 12, 13, 26, 27, 28, 38, 40, 41, 42, 52, i8, 65, 66; und von den letztgenannten 62 in jener 11 Fabeln, die Nummern 4, 14, 5, 33, 47, 48, 49, 54, 57, 59: so dass beide lungen nur 51 Fabeln gemeinschaftlich haben. rdem bietet uns der Syntipas einige Abungen in Betreff der handelnden Thiere. So wir bei ihm F. 3 (= syr. F. 7) einen Raben einer Krähe, F. 6 (= syr. F. 14) an Stelle 'liege einen Jäger, der zum Wolf spricht, (= syr. F. 20) einen Fuchs anstatt eines s und F. 40 (= syr. F. 55) wilde Ziegen statt ühner. Ferner stossen wir bei ihm auf Abweichungen in Bezug auf Wendungen o Situationen. In F. 1 antwortet die singende Cic dem Esel, ihre Nahrung sei Thau und Luft, w rend sie in der syr. Sammlung nur Luft als sol bezeichnet. In F. 28 wird das Fleisch, das Hund wegwirft, von einem Raben geraubt, in syr. Sammlung F. 31 hingegen von des Fluströmung entführt. F. 52 schliesst mit den Woldes Wolfs, in der syr. Sammlung F. 37 aber theilt zuletzt noch der Löwe dem Wolf eine Le Endlich hört in F. 42 die überfütterte Henne zu legen auf, während sie in der syr. Samml F. 61 stirbt.

Das Fehlen der 16 syrischen Fabeln im Stipas könnte man sich freilich leicht erklären. Pherrn Hertzbergs Auffassung des mehrfach sprochenen griechischen Prooemiums sollte nen Andreopulos auf seines Gönners Geheiss nur jenigen Stücke des Syntipas ins Griechische ütragen, welche sich nicht schon in griechischern vorfänden. Es liesse sich demnach muthen, dass der griechische Uebersetzer 16 Fabeln nicht mit aufgenommen, weil sie

<sup>1) &</sup>lt;sup>3</sup> Ος χαὶ διεχρίνατο γραφήναι τάδε (l. τόδε) ὅ τι γε μὴ πρόσεστι Ῥωμαίων βίβλοις. Vergl. Η berg a, a. O.

aus andern griechischen Sammlungen bereits bekannt waren. Für eine solche Annahme böte uns namentlich einen Stützpunkt die Ueberschrift des Syntipas, die sowol im Moskauer als im Münchner Codex nicht etwa lautet: Συντέπα τοῦ φιλοσόφου παραδειγματικοί λόγοι, sondern , έκ τῶν παραδειγματικῶν αδτοῦ λόγων", was nur auf eine Auswahl aus diesen Fabeln (êx) schliessen lässt. Auch der Umstand, dass 11 Fabeln des Syntipas nicht in unsrer syr. Sammlung zu lesen sind, könnte darin seine Erklärung finden, dass Andreopulos mehrere andre Fabeln, die er vielleicht gehört oder sonst wo gelesen, denen des Syntipas beigefügt habe. Dafür würde namentlich der 54. Apolog, der Jüngling und das alte Weib, sprechen, dessen Abfassung seiner Frivolität wegen von Coraës nicht einem asiatischen Schriftsteller, sondern einem schlecht erzogenen byzantinischen jungen Menschen zugeschrieben wird (vgl. Grauert a. a. O. S. 98 u. 99). In Erwägung der oben angeführten Discrepanzen jedoch und der Abweichung in der Reihenfolge vieler griechischen Fabeln von den syrischen sehen wir uns zu der Behauptung veranlasst, dass der griechische Uebersetzer des Syntipas allerdings nicht aus unsrem Codex, sondern aus einem fremden geschöpft habe, der aber neben andern Fabeln den grössten Theil unsrer syrischen, ja vorzüglich

diese enthielt. Herrn Roths Meinung (Ph. logus u. s. w. S. 134) zufolge repräsentirt griechische Syntipas einen um Jahrhunde spätern Text, als der uns vorliegende syris wesentlich darstellt; nach ihm mag sogar man Zwischenstufe absichtlicher Textesveränderung freiwilliger Verderbniss überschritten worden a bis die behagliche Breite der Erzählungen Syntipas und des Epimythiums im Lokman standen ist. Ja auch "des Epimythiums Lokman"; denn dem arabischen Lokman hat n der Syntipas, wie Grauert (l. c. S. 109. 110) nimmt, sondern ebenfalls die syrische Fabelsai lung unmittelbar als Quelle gedient. Beleg für diese Behauptung findet Herr R gestützt auf Wenrich de auctorum Graeco versionibus etc. Lips. 1842 p. 27, 39, 96. zunächst in dem literarhistorischen Satz, dass viele griechische Schriftsteller durch das Med syrischer Uebersetzungen der arabischen Literzugeführt worden. Sodann bringt er als beson Argumente für die unmittelbare Benutzung Syrers durch Lokman folgende Einzelheiten he "Die beiden Fabeln Lokm. 24 und 40 finden einzig beim Syrer 11, 12 (bei uns 12, 13), se weder bei Syntipas noch bei den Griechen. bei Lokm. 33 und Syrer 37 (bei uns 40)

heidet sich die Katze in einen Pfau statt in einen An; nur bei Lokm. 11 und Syrer 62 (bei uns 57) Parionnt die Löwin ein Hase statt des Fuchses; bei Lokm. 12 und Syrer 66 (bei uns 61) Wrbt die gemästete Henne." Hierzu kommt noch, has, wie schon oben bemerkt worden, nur bei okm. (17 u. 23) und beim Syrer (59 u. 1) eine ppelte Fabel über den Mohren gelesen wird, r seine natürliche Farbe nicht ändern kann, und uss demnach von den 41 Fabeln des Lokm, beim rer 39 sind, während bei Syntipas nur 27 sich rfinden. Allerdings sprechen auch einige Momente sfür, dass Lokm, in einer engeren Verwandtschaft 1 Syntipas, als zum Syrer stehe. Als solche rande hebt Herr Roth hervor, dass eine Fabel ich bei Syntipas und Lokm., nicht aber beim yrer findet, nemlich Lokm. 13 und Synt. 47; rner dass Lokm. 30 und Syntip. 19 gegen yrer 19 (bei uns 20) einen Fuchs statt des Adlers aben; dass beide, Lokm. 21 und Synt. 52, im Widerspruche mit Syrer 34 (bei uns 31) die Rede les Löwen weggelassen, und dass endlich bei beien, Lokm. 41 und Synt. 28, das vom Hunde reggeworfene Fleisch gegen Syrer 28 (bei uns 31) nd gegen die Griechen von einem Vogel davon etragen wird. Doch dies Alles bestärkt Herrn oth nur in der Ansicht, dass Lokm. wie Syntip.

unabhängig von einander, spätere mit Zusätzen bereicherte und durch Auslassungen verderbte Redactionen des syrischen Grundtextes benutzt beben. Unser älterer syrischer Text kann inder jedenfalls der Texteskritik des Syntipas. noch mehr aber der des Lokman wesentliche Diensti So macht schon Herr Roth (a. a. 0) aufmerksam, wie die bei Matthaei F. 2 u. F. 29 eingeklammerten Sätze durch den Syrer 3 u. 293 (bei uns 32) geschützt werden, und wie die bei Syntipas 39 nur als Variante unter dem Texte stehenden Worte xai τοῖς ἀγαθοῖς nach Syrer 31 (bei uns 34) in den Text gesetzt werden müssen (vgl. unsre Samml. 34 Note 14). In Bezug auf Lokman aber liefern unsre Anmerkungen zu den einzelnen Fabeln mannigfache Beweise. So F. 10 N. 7, 23 N. 2, 26 N. 2, 28 N. 10, 37 N. 5. 48 N. 1, 50 N. 1 und 3, 53 N. 4, 54 N. 4, 58 N. 2, 66 N. 6.

Doch auch nach einer andern Seite hin werden unsre syrischen Fabeln für den arabischen Lokman erspriesslich: durch ihre Ueberschrift findet das Räthsel seine Lösung, warum die arabische Sammlung gerade dem Lokman zugeschrieben worden. Wie nemlich Andreopulos unter dem namenlosen Weisen, Sophos, nur seinen Weisen, den Syntipas, verstehen konnte, so vermochte arabische Bearbeiter wiederum sich unter dem len κατ' ἐξογὴν nur Lokman zu denken, in Bedessen, wie bereits oben S. CVIII bet worden, der Koran äussert "wir haben schon Lokman die Weisheit gegeben". ach ganz natürlich, dass die zu Anfang der hen Fabeln stehenden Worte "dies sind die Fales Sophos oder des Weisen" von dem Araber lem Zusätze "Lokmans" versehen wurden. Erklärung halten wir für richtig, selbst wenn, Ierr Derenburg (s. seine Fables de Lokman se, Berlin 1850 p. 16) vermuthet, die arab. veitung von einem Christen herrühren sollte. da die Fabel überhaupt nicht eine höhere öse Moral lehren, sondern nur Klugheitsregeln 3 Hand geben will, so konnte auch der christ-Bearbeiter, wenn ihm anders "Lokman Weise" bekannt war, die arabischen Apokeinem andern Sophos, als eben dem Lokman reiben. Die Argumente, welche Herr Derenfür seine Conjectur heranbringt, reichen innicht aus, dieser einen festen Halt zu ver-. Sie beweisen nur, dass der Pariser Codex einem arabisch schreibenden Christen gegen des 13. Jahrhunderts angefertigt worden, lass demnach um diese Zeit die Christen des ts Lokmans Fabeln gekannt haben. Aller-

dings müsste man sich bei einem muselmännis Bearbeiter des Lokman über den darin hersc den gänzlichen Mangel der Anspielungen auf bische Nationalsitten und muhamedanische gionsgebräuche, wie der Citationen aus dem K wundern (vgl. Derenburg l. c. S. 17). Erwägt jedoch den allgemein didactischen Zweck und nachlässigen vulgären Stil des Schriftchens, so sich jener Mangel vielleicht hieraus erkli Aus dem hier zuerst angegebenen Grunde hat wahrscheinlich auch der jüdische Sammler Bearbeiter unsrer Fabeln des Sophos vor mengung positiver Religionsansichten und vor klängen an biblische oder talmudische Sente in den Epimythien gehütet. Denn dass die vorliegende syrische Sammlung von einem J herrührt, darf mit Bestimmtheit behauptet den. Freilich lässt sich dies, wie Dr. Steinscl der (Ersch und Gruber Encyclopädie etc. 27. 1 Art. Jüdische Literatur S. 375, Anm. 54) rie bemerkt, nicht aus dem Umstande schliessen. sie mit hebräischen Lettern in eine morgenli sche Handschrift aufgenommen worden; die Ei thumlichkeit ihrer Sprache vielmehr dient hie Schiboleth, das, wenn auch nicht ihren jüdis Ursprung, so doch mindestens die bear tende jüdische Hand kenntlich macht. Die Spr

st remlich, wie schon oben bemerkt worden, stark thaldaismen, also mit dem jüdisch-aramäithen Idiome (vgl. Fürsts Lehrgebäude der aram. home Einleitung §. 2 ff.) versetzt, und weist Wörr und Formen auf, denen man nur in den Tarmim oder im Talmud und im Midrasch begegnet. lesen wir: F. 1 היך statt איך; F. 2 למירני למירני, die talmud. Zusammenziehung כדבעי כד בעי;  $\mathbf{F}.$  5 מאמיה  $\mathbf{st}.$  מון אמיה;  $\mathbf{F}.$  6 קינאי כר קאים st. מדם (ד. 7 ברקאי st. קיניא st. בר קאים st. ברקאי קיניא; ד. 9 מטיין st. מטיין st. מטיין st. בילא דבכיין ,כד דמך  ${
m st.}$  כדמך  ${
m f.}$  11 דבכיין ,כד דמך  ${
m st.}$  בין ,כד דמן  ${
m st.}$   ${
m gray st.}$ אדרכוהו F. 17 , תרוייהון st. תרוייהו ,ct. גהריה ו קטלוהו st. אררכוהי und קטלוהו (doch vielth beides Schreibfehler); F. אומנא st. יובנא st. יובנא: 28 דנעזרונון st. מעזרין, רנעדרונון st. מעדרין; 24 עזרן st. עדרן; F. 26 רברבי st. רורבי; F. 30 ) im talmudischen Sinne; Fabel 31 כנאי st. , wiederholt Fabel 51; Fabel 33 אירוא statt איתו (איתו אירון אירון פראי (מהיכי מהיכי, איתו איתו איתו אירון אירון אירוי אייי אירוי אי על ריה; F. 39 דליהוון st. רניהוון; F. 43; F. 43 הואי st. הואר; F. 45 das talmud. und משכחין; F. 53 משכחאין; F. 62; F. 62 ער st. דרצי u. n. a. Diese Spracheigenthum-

lichkeit der syrischen Sammlung aber, verbund mit ihrem gedrungenen, ungekünstelten Stile 1 ihren kurzen Epimythien, berechtigen wol. il Entstehung oder Bearbeitung in eine Zeit zu v setzen, in der das Aramäische die Volksspra der Juden war, in die Periode, da der Talm dessen Sprache wir hier theilweise wieder den, seinem Abschlusse sich nahete. Es dü daher kein Irrthum sein, wenn wir ihre Ab sung in das 4. oder 5. Jahrhundert legten. H Jellinek, der (Leipziger Repertorium 1846 p. 2 in Uebereinstimmung mit unsrer früheren Ans (s. unsre Fabulae aliqu. aram. p. 12) unsre rische Sammlung als eine Uebersetzung aus Griechischen bezeichnet, nimmt ungefähr selbe Zeit an, unter andrem deshalb, weil " pische Fabeln in gleicher Sprache mit den vorliegenden im Talmud und Midrasch vorkomt der Uebersetzer also (?) eine Fabelsammlung sich haben musste", und weil "im 4. Jahrhun eine Sammlung aus den äsopischen Fabeln von Rhetor Aphthonios veranstaltet wurde". Doch gesehen davon, dass wir die syr. Fabeln nicht Uebersetzungen aus dem Griechischen ansehen. existirte, von Babrios Fabeln zu schliessen, sc weit früher eine äsopische Fabelsammlung. nauer als die Zeit der Abfassung kann inc

Geburtstätte unsrer Fabelsammlung bewerden. Die Sprache, obgleich chaldäische er ostaramäische Bestandtheile in sich tragend, tist hier entschieden auf Syrien hin. Von da n muthmasslich eine Abschrift der Fabeln nach rene in Afrika, und zwar vielleicht erst um das ır 1000, als viele Rabbinen Syriens, durch Al rems Verfolgungen gedrängt, in Kyrene Zuhtstätten suchten und fanden (vgl. Jost Alleine Geschichte des Isr. Volkes II p. 250). 1 dort aber brachte diese Fabeln ein gewisser bi Ithiel mit andern Manuscripten nach Frankch. Zu diesen Annahmen bestimmen uns folde Gründe. Der in hebräischer Quadratschrift ve Vokale und Verzierungen meines Erachtens efahr im 13. oder 14. Jahrhundert geschriee Codex, in welchem die syrischen Fabeln sich fanden, enthielt auch verschiedene Gutachten französischen Rabbinern Namens R. Kalo-מס und R. Meschulam; so z. B. 'השובה ר משלם... ראובן שתובע את שמעון מדבר ההגמת שבורב. Ausserdem lesen wir in demselben כד. תשובה זו השיב ר' שרירי הגאון לחכמי אלקרוון והעתקתיה מן הספר שהביא רבנא איחיאל מ "dieses Gutachten hat der Gaon R.

<sup>1)</sup> Wegen des Bischofs von Narbonne.

יייבְנָא<sup>0</sup> רְמִן מַלְכָא קַבִּילֵית נַּבְרָא הִנְדּוּאָה" הְּרָּא יִרְנָא<sup>0</sup> רְמִן מֵלְכָא קַבִּילֵית נַּבְרָא הִנְדּוּאָה" הְוֹנִרָא. אָמְרִין לֵיהּ הָרָא לָא מֵשְכְּחָא הְּיִבְיה חָנִוֹרָא. אָמְר לְהוֹן אַף לָא בַר<sup>נּנ</sup> נָשֵׁי בִישֵׁי מֵשְׁכְּחִין הַּוֹן אָף לָא בַר<sup>נּנ</sup> נָשֵׁי בִישֵׁי מֵשְׁכְּחִין הַּוֹן שָׁבִין מְטוּל דְּמִחְדְּכִרִין מִן בִּשְׁהְהוֹן."

Dies sind die Fabeln des Sophos.

### 1. Der Mohr.

Es hatten jenen (den Weisen) Einige zu einen Gastmahle geladen und ihn (daselbst) beleidigt. Tag darauf kamen sie zu ihm, entschuldigten sich bei ihm und, damit er seine Gesinnung (gegen sie) ändere, set ten sie ihm: "Wir wollen Dich noch auf morgen er

laden." Sie drückten auch ihre Rene über das aus; was sie (ihm) gethan hatten, und baten ihn, doch zu ihnen zu kommen. Er aber erwiderte ihnen: "Tadelt mich nicht, wenn ich zögere, denn vom Könige habe ich einen Mohren empfangen, um ihn weiss zu machen." Darauf jedoch versetzten jene: "Dies kann ja durchaus nicht bewirkt werden." "Nun," antwortete ihnen dieser, "auch böse Menschen können sich nicht in gute umwändeln, weil sie ihrer Bosheit eingedenk bleiben."

2

## הַמְּרָא וְפוּמְּכָם.

לֵיה וְמַאֲכוּלְהָא ׁ דִידִי (דְ)אָיֵיר אִיהָיה . הַיּדִין הַשְּׁכֵּר דְּיִּמֶן אָכַלְהְּ דְּיִהְנִין שַׁפִּיד בְּיִהּ . וְשְׁאֵּלְהּ הַּשְׁכֵר בְּיִהְ הַּשְׁמֵע הַוֹּה בִּיהּ . וְשְׁאֵלְהּ הַשְּׁכוּלְהָא דְּיִמֶן אָכַלְהְּ דְּיִהְכֵין שַׁפִּיד אִיהָיה . הַיִּדִין הַמָּאָכוּלְהָא דִיר שְׁמֵע דְּטוּמְּכָּט צִיפְּרָא בִּיה . הַיִּדִין

<sup>&</sup>quot;) Hier "Vogel" genant, obgleich die Baumgrille nur ein fliegendes Issekt ist. Da ארבייל (obgleich im Syr. gen. fem.) ist. Chaldsischen gen. comm. ist, darf die folgende Abwechslung des Geschlechtes um so weniger befremden. — 2) "angenehm in Betzug auf die Stimme" wie "ווו הרוו השנים Targum Esther 1, 11.

- 3) So im Mscr.; Goldb. הרייך שנים אור האיר, was keinen Sinn giebt, wenn auch הרייך אייך "Bewohner der Luft" übersetst

דין הַמָּרָא כַדְּבָעִי הָנֵי דְנִידְמֵא ֹקְלֵיה פּּעֵר פּוּמֵיהּ לְּקָבֵל אָיַיר עַר מָה דְמִין כַּפְּנָא מִית. מוֹדְעָא בִין ְ דְלָא וָלֵי לָאֱינָש לְמִירִין ּ דְלָא בַר ْ מִינֵיה.

2.

Der Esel und die Baumgrille.

Ein Esel hatte gehört, dass die Baumgrille, ein Singvogel, eine angenehme Stimme habe. Einst vernahm

wird; "" halte ich daher für "T", das " für überflüssig, oder für ein zum folgenden Worte zu lesendes 7 und 777% für 777 (das ) vor demselben ist jedenfalls fehlerhaft). Liest man 71187, so ist zu übersetzen: "meine Nahrung ist von der Luft." Syntip. Fab. I.: ή έμη τροφή άηρ έστι καὶ δρόσος "Meine Nahrung ist Luft und Thau." Aes. Fab. 337 nur δρόσος Thau. — 6) Zusammengez. aus 72: solche Zusammenziehungen finden sich in den rabbinischen Schriften häufig. — ') "aber" und nicht für 1777, wie dies aus vielen folgenden Fab. ersichtl. — 8) Infinitiv von dem syr. 1; und für oder von dem gleichbedeutenden chald. כמרני (= dem hebr. und für למירן; zu ergänzen ist במדם. - °) "Sohn seiner Art," d. i. seiner Natur angemessen. Syntip. μαθτως οὐ δεῖ τινὰ τὰ φυσικὰ κτλ." "Man muss nicht das Unnatürliche dem Natürlichen gleichstellen und nicht unvernünftiger Weise das Unmögliche anstreben."

er auch ihren Gesang und frug sie nun: "Was hast Du denn gegessen, dass deine Stimme so lieblich klingt?" Hierauf erwiderte sie ihm: "die Luft ist meine Nahrung." Der Esel, der nun wollte, dass seine Stimme (der ihrigen) ähnlich werde, sperrte (alsbald) sein Maul gegen die Luft auf (und stand so), bis er vor Hunger starb.

### Dieses lehrt,

dass es dem Menschen nicht ziemt, nach Etwas zu streben, das nicht in seiner Natur liegt.

٦

# נַבָרָא וִמוֹרָא.

נַּבְרָא חַד אַפַּב נּוּרְיָא דְקֵיםִי וְאָזִיל הַּנָּה בְּאוֹרְחָא . כַּד לְאֵי סָמֵיא לְגוּרְיָא וּקְרָא לְמוֹהָא נְאָמֵר לְמִי הָנִיה נַאָמֵר לְמָן נַאָמֵר . יאָי מוֹחָא . אֲחָא מוֹחָא נַאֲמֵר לְמָן קַרְיְתַּן . אֲמָר לֵיה נַּבְרָא : דִיחְרִים עַלַי מוּבְלָא הָרִין. הָרָא הָרֵין.

### פורעא

יָבֶר נִשׁ חַנֵּי בִּישׁי' רָחֵם פַּב מִן מוּחָא וְאַף אִין סָגִּיאִין שָׁרְוּקִין' לֵיהּ בְּעַלְמָא.

3.

### Der Mann und der Tod.

Ein Mann trug ein Bündchen Holz und zog des Weges dahin. Als er jedoch müde ward, legte er das Bündchen nieder und wünschte den Tod mit den Worten: "o Tod!" herbei. Der Tod kein nun auch und frug: "Wesshalb hast Du mich gerufen?" Da erwiderte ihn der Mann: "Damit Du diese Last, dieses Bündche auf mich legest."

### Dies bekundet,

wie der Mensch ein elendes Leben mehr, als den Tod liebt, wenn ihm auch Vieles in der Welt Verdruss verursacht.

scheint mir nicht statthaft. — ') So im Mscr., Goldb. hat 'S für 'D lesend: מור (משיר שותרין) שורה. — 'S Goldb. היי שותרין שורה (השיר שותרין) - שורה (השיר

# סָנוּנִיתָא וָקָרוּנָא.

Ľ,

סְנוּנִיתָא וְקְרוּנָא' עַל שׁוּפְּרָא תָּוֹד מִּחְכַּהְשִׁי*וֹּי* אָמֵר קְרוּנָא לִסְנוּנִיתָא : שׁוּפְּרָא דִילָדְ בְּנִיסָן חוּא בִלְחוֹד . שׁוּפְרָא דְלִי כָל אֵימֵח 'דְּבָעִינָא.] מוֹדְעָא דִין תָּדֵין בּרִישׁא' לֹא מִאִים פּיגרא בלבבוּתא דיו ובקוּדשׁא

בְּרֵישָׁא ּ לָא קָאֵים פִּיגְרָא בִלְבִבוּהָא דִין וּבְקוּדְשָׁא לָא דְחִיל.

<sup>1)</sup> Synt. 3 hat hier zópa£ Rabe; Aesop hingegen ebenfalls χορώνη. Unsere Fabel stimut überhaupt mehr mit Aes. als mit Synt überein. — 2) Im Aes. 415 wird richtiger und der späteren Anwendung angemessener der Schönheit der Schwalbe die Dauerhaftigkeit des Körpers der Krähe entgegengesetzt, nämlich τὸ μὲν σὸν χάλλος ... τὸ δὲ ἐμὸν σῶμα χτλ. "Deine Schönheit währt nur die Frühlingszeit hindurch, mein Körper jedoch überdauert auch den Winter." Aehnlich Syntip. - 3) Gldb. u. Mscr. (Mscr. דרישא לא קאים פיגרי דין דלבובחא (דלבכותא א רחיל, worin durchaus kein Sinn zu finden ist, wenn nicht das 7 vor dem ersten u. vor dem sechsten Worte in 2 emendirt und 177 hinter das sechste Wort gesetzt wird. Nach meiner Conjectur lautet die wörtliche Uebersetzung: "An der Spitze steht nicht der Körper (d. h. er ist nicht das Vorzüglichste am Menschen), in der Beherztheit aber und in der Heiligkeit ist

# מַלְפָא' בין דְּבִין דְּטָבֵיא אָסִינָאִיה' שַׁפִּירִין.

4.

#### Die Schwalbe und die Krähe.

Die Schwalbe und die Krähe stritten einst über Schönheit; da sprach die Krähe zur Schwalbe: De Schönheit ist nur im Frühlingsmonat sichtbar, die n nige hingegen zu welcher Zeit ich will.

Dies bekundet aber, wie der Körper nicht das Vorzüglichste ist; nur Geistesstärke und Heiligkeit besitzt, hat nichts zu fürch

Dies lehrt aber (ferner), wie nur die Guten dauernd schön sind.

П

## בר נשא וקוקום.

בַר נָשָׁא וְקוּקוּם מְחַוּין . יוּמָהָא' דְבְּנֵי נָשְׁ בָעֵקְהָא הֵוֹז . בַּר נָשָׁא מֵאִמֵּיהֹי דְּנִסְבַּל וּכַר קוּק בָבִי אֵיךְ דְּמִן בִּישְׁהָּא עֲהִיד׳ דְּנִסְבַּל וּכַר קוּק מן אִימֵּיה דְּמִיהְיְלֵד מִוְמֵר וְמַר דְּמִבְּר וּבָר קוּק מן בִּשְׁהָא.

<sup>&</sup>quot;) Besser: ΚΠΟΝΤΑ Miscr. ΚΠΟΝ oder ΚΠΙΝΟ. —

Miscr. Π'ΝΟΝ. — 3) S. Uhlem. syr. Gramm §. 63. A. a. —

S. Uhlem. syr. Gr. S. 162 letzte Anm. — 3) Der Verf. dieser bel scheint die Sage vom Schwanengesange auf eine der unseentgegengesetzte Weise vernommen zu haben, und lässt daher 1 Schwan bei der Geburt und nicht beim Verscheiden singen. sop, bei dem wir zwar nicht diese Fabel, (die wir überhaupt in ner Fabelsammlung gefunden) aber mehrere andere vom Schwane m, beginnt eine derselben (F. 216) mit den Worten: ,, Τοὺς κνους φασὶ παρὰ τὸν θάνατον ἄδειν." "Die Schwäne len beim Dahinsterben singen." — 9) Hier hätte man einen mehr auf ick hindeutenden Ausdruck erwartet, da ΚΠΨΩ blos anzeigt, is zwar auch der Schwan Mühsal zu erdulden hat, sich jedoch losophisch darüber hinwegsetzt, was gewiss in dieser Fabel-

# מוּרְעָא ביון הָביון׳ חַיֵי רִבָּנִי נָּשָׁא עָקְרָא מִלֵּי.׳

5.

### Der Mensch und der Schwan.

Der Mensch und der Schwan bekunden, dass die Tage des Menschen traurig dahingehen; denn der Mensch weint, wenn er von der Mutter geboren wird, gleichsam über die Mühsal, die er zu ertragen haben wird; der Schwan hingegen singt, wenn er von der Mutter zur Welt gebracht wird, weil er über jedes Uebel lacht.

Dies lehrt nun,

dass das Leben der Menschenkinder trauervoll ist.

בַּרְכּוּשְׁהָא וְשׁוּפִינָא. בַּרָכּוּשִׁהַא<sup>י</sup> עַלַּת לְחָנוּהָא דִקִינַאי וְאַ

nicht ausgedrückt werden soll. — <sup>7</sup>) Besser: אות, da es sied auf das vorhergehende partic. fem. bezieht. — <sup>8</sup>) Manuscript אור, חור, חור, חור, חור, מלין oder מלין oder מלין. — <sup>9</sup>) Part. Peil plur. m. für מלין. — Diese Fabel ist von Goldb. nicht edirt worden; in Syntip. fehlt sie ebenfalls.

<sup>1)</sup> Syntip. u. Aes. γαλῆ, Wiesel oder Katze, Lokm. 

Katze. — 2) Für ΠΠΟΥΧΙ. —

לְכוּלָּא לִישְׁנָא . הִיא בין חַלְיָא עֲבְמָה דְנֵמְרְתֵּה מִינִּיה הֶנָה רָמִי . הִיא בין חַלְיָא עֲבְמָה דְנֵמְרְתֵּה שׁוּפִּינָא וּמְלַחַךּ הֻנָה . וְכַר לִשְׁנָא דְמָח סִנִּאָח

מַלְפָּא דָ" הִנּוּן דְסַעֲרִין כָּל מִין" בְּחִירְהָּא וּבְגַמְרָנוּרָא אַף מֵידִי" דְאִיח לְהוּן מְגַמְּרִין.

6.

Das Wiesel und die Feile.

Ein Wiesel ging einst in den Laden eines Schmies und fand darin eine Feile, an der es leckte, während

<sup>\*)</sup> Für Γλη Κοργονία. — \*) Mscr. u. Goldb. Τολ, das l' Talmud. "ritzen" bedeutet, hier aber keinen Sinn giebt; gegen et Emendation in Τολ spricht allerdings μη τον Κ'ΤΠ; diebe Construction findet sich jedoch auch in Fab. 16. — \*) Gehnlich mascul. — \*) Fehlt in Goldb. Ed.; hier auf Zunge zu ziehen: "die Zunge warf aus sich selbst viel Blut aus." — Goldb. Τολ. — \*) Die Ursache der Freude ist hier nicht angeben; Syntip. Fab. 5 . . . . ,,δοκοῦσα δῆθεν τὸν αίδηρον ταβιβρώσκειν," "weil sie glaubte, das Eisen gegessen zu hau." Aes. Fab. 86: "weil sie meinte, das Blut fliesse aus dem ten." Aehnlich Lokm. Fab. 28: "sie verschlang das Blut, in m Wahne, es komme aus der Feile," mit dem Zusatze "

" Δεν με τον μ

seine Zunge viel Blut auswarf. Das Wiesel freute siel jedoch darüber, bis es die Zunge völlig aufgerieben hatte Dieses belehrt

diejenigen, welche allen Genüssen fröhnen und im Verzehren auch das, was sie besitzen, vergeuden.

.\_\_\_

# הָרֵין הַּרְנְגוּלִין.

הְּבֵרוֹ הַּרְנְּגוֹלִין מִהְכַּהְשִׁין הָוֹוֹ עִם הָּדְבִּיי הּא דִין דְּסָבִיא סְלַק לְאִינְּרָא חַד וְרָמֵי קְלֵיה. הּא בין דְּסָבִיא סְלַק לְאִינְּרָא חַד וְרָמֵי קְלֵיה. הָּדְּקָאֵי וּמְשֵׁבְחַר הָּוְשֵּׁה נְשְׁרָא וְחַמְפֵיה.

מַלְפָא

דילָא° וָולֵי לְבַר נַשׁ דְּבָעוּחְרֵיה נֶחֲרֵי וְנָהֵנִי יַחִּיר מִשְׁתַּבִהַר.

7.

#### Die beiden Hähne.

Zwei Hähne kämpften mit einander. Der, welcher interlegen war, verbarg sich alsbald an irgend einem irte, während der Sieger auf ein Dach stieg und seine imme laut ertönen liess. Als er jedoch so prahlend en stand, erblickte ihn ein Adler und machte ihn zur inte.

### Dies lehrt,

ss es dem Menschen nicht ziemt, sich seines Reichthums allzusehr zu freuen und zu rühmen.

# וגיע נאָנלאי יוגיע

יוֹנָה חַר' כַּד צַחַיָּא מַיָּא' הָוָת חַדְּי פּרְדַ אָנָגָא' רְצַיִּירָא' בְאֵיִּסְהָּא . וּמִן שִׁלְיָיא פּרְדַ

ne Kraft (κάς είνα) an. Die Fabel stimmt überhaupt ganz mit e des Syntip. überein, da hier ebenfalls weder wie in Lokm. Ort des Kampfes, noch wie in Aesop, Fab. 21, die Ursache selben (περὶ θηλειῶν ὀρνίθων) angegeben ist.

<sup>1)</sup> Für XIII. — 2) Besser: XID, wie Targum Ruth 2, 9.
3) Für III. — 4) Sonst männlich gebraucht. — 4) Auffällig die abweichende Art der Lokm. Fabel, die von einem wirklin mit Wasser gefüllten Gefässe spricht, während Syntip., Aes

רַבָּה אִירְגַקְשַׁח עַל אֶיסְהָא . וִכָּד מָיִחָא' וויי לֵיה דְּסַגִין דְּוֹיָנָהי דְלָא וויניון נְחֵיתִיח" בְּחֵיפָא. מלפא ד' הדין

יסגי שַב מַגורוּח רוּחָא מון מְסְרַהַבוּחָא.

und unsere Fabel nur von einem auf die Wand gemalten erzähler. Die Worte in Lokm. F. 27.: "الى قلل الصورة, "sie sching sich an dieses Bild" scheinen auch in der That nur auf eine Abbildung zu deuten. Unsere Vermuthung wurde durch Derenburgs uns später zu Händen gekommenene Edit. bestätigt, indem das von ihm benutzte Manuscript مورة صورة ملكفة ,das Bild eine Beckens" bietet. — 9) So im Mscr., Goldb. XII XDIII. -1) "Als sie starb;" Syntip. Fab. 8: "δτε δὲ πρὸς τελευτώ έγγέσας ἀναπνοήν κτλ." als sie dem letzten Athemzuge min war." — •) Für אמרה אמרה. יי) Goldb. דעיגון דינה. יי) Goldb. ילי Mscr. דסיגין דיונה; für אם findet sich im Midr. hiefe und דונה ist ohne Zweifel für אורונה geschrieben, de = אור אור oder אור oder אור הויא אור. Für die Richtigkeit dieser Coatzeugen die Worte: ,,δτι δυστυγής δντως έγω και αθλία wie us glücklich und elend bin ich" in Syntip. u.: البيال لي الشقية "wehe mir, ich bin unglücklich" in Lokm. — 11) Miscr. u. Goldh. גיחתית Für איתבניית. – יי) Nach diesem Worte ist בולה נחתו למותא zu ergänzen, wie Targ. Prov. 5, 5: למותא Syntip.: "ich verlangte sehnlichst nach Wasser und war des Tods"

8.

~

### Die Taube und das Becken.

Eine Taube, die nach Wasser dürstete, erblickte ein auf eine Wand gemaltes Becken. Eilig flog sie darauf zu und zerschlug sich durch ihren grossen Ungestüm an der Wand. Im Verscheiden sprach sie aber: "Wehe mir, wie sehr unglücklich bin ich! ich überlegte nicht, und ging darauf durch meinen Ungestüm zu Grunde".

Dies lehrt,

dass Gemüthsruhe viel besser, als Leidenschaftlichkeit ist.

. **1**0

# עורבא ורעיא.

עוּרְבָא' חֲזָא נִשְׁרָא כַר חֲמַף עֲוֹנָא' מִן עֲנֵי וּצְבָא דִנָּדְמֵי בֵיהּ . וִכַר חָזֵי דְכָרָא חַר מִן עֲנֵי

<sup>(</sup>d. i. der Todesgefahr ,μη θανάτου ἐμνημόνευον") nicht eingedenk", und Lokm.: "ich beeilte mich, Wasser zu suchen, (פומטטי ) und verlor mein Leben". — Vgl. Aes. 357.

י) So Goldb.; Mscr. אור לורבא, dessen y jedoch mit zu punktiren. — י) = אינגיי, das eigentlich keinen Plural hat; der Verfasser oder Bearbeiter dieser Fabel bildet ihn jedoch in אינגיין, woraus das folgende אינגיין.

שַׁוֵויר עלוי דְנַקְשְׁפֵּיה . וְאִיהְחַד לֵיה טוּפְּרוּי בְעַמְרֵיה וְאַדְרְכֵיה רָעֵיָא וְקַמְלֵיה. דְמִיין דִין

אילו<sup>ז</sup> דְּבֶּתְדַּמִּיו<sup>°</sup> בַּדְּקָשִׁיו מִנְּהוּן לַאוּ בִּלְחוּד מְחִילִיו<sup>°</sup>. מְהַחַוִּין אֶלָא אַף לְמוּחָא מָטְיִין. מִי

9.

Der Rabe und der Hirte.

Ein Rabe sah, wie ein Adler ein Schaf aus einer Herde raubte, und wollte ihm hierin nachahmen. Als

<sup>&</sup>quot; (Diese Fabel lehrt), "wie der schwache nur vergrößertes '. — ') So im Mscr., Goldb. אלאלו. Singul. für Plur., weil das Subject erst folgt (s. Winers chald. Grammatik §. 49, 1 β). — °) Goldb. u. Mscr. irrthümlich אלאלו. — °) So im Mscr; Goldb. איללו. — °) Goldb. איללו. — °) Goldb. איללו. — °) Goldb. איללו, Mscr. ולאללו, Mscr. וארלוין', Mscr. וויים אוללוין' אוללוין' אוללוין' אוללוין' אוללוין' אוללין' אוללין אולליין אוללין אוללין אוללין אולליין

daher auf ihn, um ihn zu erbeuten; es verwickelten sich ihm jedoch die (seine) Nägel in die Wolle des Widders, so dass der Hirte ihn ergriff und tödtete.

#### Aehnlich aber sind

liejenigen, welche sich solchen gleichstellen, die stärker ind, als sie; sie bekunden sich nicht nur als Schwächlinge, sondern fallen sogar dem Tode heim.

# אַרְגָבָא וְתַעֲלָא.

אַרְנְבָא כַד צַחֲיָא הַוְּחָיְ נְּחָתַת לְבֵירָא דְּתִישְׁיִּ מֵיָא וְכַד סַנִּי אִישְׁהִיֵת ׁ מִפַּק ׁ לָא אַשְׁבַּחַת ּ לַאֲבָּי הַעֵּלָא אַשְׁבְּחָה וַאָּ ׁ לָה: אֵין הְּרָדָּא סַנִּי אַסְבּּלְּוּ דְּלָא ٔ הֲוֵית הַּחְשְׁבִין הֵיכָן הֵחָחִין ְ וְהֵיכָן הִיפְּקְרִוּ דְלָא ٔ הֲוֵית הַּחְשְׁבִין הֵיכָן הַחָחִין ְ וְהֵיכָן הִיפְּקְרִוּ

<sup>1)</sup> Mscr. u. Goldb. חור. — 2) Goldb. הואל. — 3) Infinit. on pDJ oder pDD. — 4) Abbrev. von הואל. — 5) Goldb. לאו. — 6) Mscr. u. Goldb. מואל. שואל. מואל. שואל. מואל. שואל. מואל. מואל. שואל. מואל. מואל.

# מַלְפָא דָא

רָלָא וָולֵי לֶאֱינָש רְּנַעֲבֶּר מִדַּעַם בְּלָא מִלְכָא.

10.

Der Hase und der Fuchs.

Ein dürstender Hase stieg einst in einen Brunna, um seinen Durst zu stillen. Nachdem er genug getruken hatte, konnte er jedoch nicht wieder heraufsteigen. So fand ihn ein Fuchs, der herbeikam, und rief ihm zu "du hast in der That sehr thöricht gehandelt, dass du nicht (bald) überlegt hast, wie du hinunter und wieder emporsteigen sollest."

Dies lehrt,

dass es dem Menschen nicht zieme, irgend Etwas ohne Rath zu thun.

aufkommen könnest, (قبل نزوك) bevor du hinabstiegst." Vielleicht soll dies hier jedoch durch das du vor dem zweiten المراقب المراقب

#### יא

### תורא ואַריָא.

הּוּרָא חַד אַשְׁכְּחֵא' לְאַרְיָא כַדָּמֵדְ' דַּקְרֵיהּ' בְּקַרִיהּ' וְקַמְלֵיהּ אִימָא דְאַרְיָא מִן רוּחְקָא הֲוָח קְיִימָא וּכָכְיָא . וַחֲזָהּ חֲמֶר בָּרָא אֲמֵר לָהּ . כַּפָּה אֶנָשָא' דְבָכְיִין אֲבָוָות' דְּאִילֵין דִּבְרֵיךְּ כַּדְּחָזַי' קַטֵל וְחַבֵּל אִינוּן.

מַלְפָּא דָא רְהִינוּן דְּבְסִכְלְהְהוּן לָא יָדְעִין לִאַחֲרִינָא רָשִׁין.°

#### 11.

#### Der Stier und der Löwe.

Ein Stier fand einen schlafenden Löwen, den er mit seinem Horne durchbohrte und tödtete. Die Mutter des Löwen, die in der Ferne stand, weinte darüber; so erblickte sie ein Waldesel, der ihr zurief: "Wie viele Menschen weinen, die Eltern derer, die dein Sohn, wenn er ihrer ansichtig wurde, tödtete und so dem Verderben Preis gab."

### Dies lehrt,

dass diejenigen, die ihr eignes Verbrechen übersehen, Andere anklagen.

יב גַבְרָא וַחֲוַוָחָא. גַבָרָא חֵוָא חֵוַוַחָא' חָרֵין כַּד מְחַכַּּחִּשִׁין

1) Goldb. XIIII. Diesem Worte entspr. lesen wir in Lokm.

חַד אַל חַד יּמְנַפְּחִין חַד לְחַד . וְכַד הֲנָה קָאֵי מָן רוּחְקָא חֲזָא לַחֲוִירָא אַחֲרִינָא דַאָּרָא נְפַּצִינָן . וַאֲ לָהוֹן:אִלּוּ לָא דְבִישׁ הָוִי הָנָי מִן מְּרֵיכוֹן מִחְבַּלְהֵא. -דְּבָנִי נָשָׁא בִישֵׁי צִייִד דְּכָוֹרְהוֹן צִיִיבִין.

12.

Der Mann und die Schlangen.

Ein Mann sah zwei Schlangen, die mit einander kämpften und sich gegenseitig bissen. Als er so von

Fab. 40: حيتين, Dual von حية, das Thier, besonders die Schlange, in welchem letzteren Sinne es auch von allen Editoren aufgefasst wird, selbstverständich, weil in der Fabel der Charakter jedes auftretenden Thieres von vornherein bestimmt sein muss. Aus diesem Grunde habe ich denn auch Kalla Plur. von Kila und nicht Xnin lesen zu müssen geglaubt; die darauf folgenden Masculinarendungen der Participien und 2) das zweimalige rechtfertigen ebenfalls diese Lesart. — 3) Für 🗀 📜 — 4) Für אָרוויית, Fem. von אין vielleicht auch nur irrthümlich für letzteres geschrieben, da das darauf folgende Pron. u. das Verb. Masculinarendungen haben. — 5) Für לולנון; Lokm.: - "und machte Friede zwischen ihnen." فأصلحت بينهيا Das letzte Wort für: XII. — \*) Goldb. u. Mscr. 'II. — \*) Eben so Lokm.: "der böse Mensch (یصیر الی ابنا جنسه) neigt sich, geht zu Leuten seiner Art." - In Syntip. fehlt diese F.

Ferne stand, sah er eine andere Schlange, die herbeikam und sie trennte. Da rief er ihnen zu: "Wenn diese Schlange nicht noch bösartiger wäre, als ihr beide, würde sie zurückgeschreckt worden sein."

### Dies lehrt,

dass böse Menschen sich nur zu ihres Gleichen gesellen.

יג

# חַפְשִׁיתָא וּדְבוּרָתָא.

רְפְּשִׁיתָא' תְזָת לִּדְבוּיְרָהָּא דְּדוּבְשָׁא סַגִּיאָה עֲבַּדָת אַבְּעִיתֿ מִינִּיה דְּהֶתְוֹי לֵיה הַּלְמִידָא. וְעַבְּדַת עֲבָּדָת צְבְיוֹנָא' . וְבַד לָאּ אַשְׁבַּחַת דְּהַעְבֵּד דּוּבְשָׁא מַחָּתְא' זִבוּרְהָּא בִעּוּקְצָה וּקְמַל' יָחֵיה' . וְבַד מֵּחָה' מָחָתא' זִבוּרְהָּא בִעּוּקְצָה וּקִמַל' יָחֵיה' . וִבַּד מֵּחָה'

י) Goldb. ארושטרו; im Chald. jedoch ארישורות. Ueber den entsprechenden arab. Ausdruck in Lokm. F. 24 s. Glossar. — 2) Für אביונה jiren Willen. Mscr. ארובא, Sache, was hier ohne vorhergegangenes ארה keinen Sinn giebt; das האלונה dürfte daher aus או zusammengeflossen und das vorhergehende i ein 'sein. — 3) Für האותם. — 4) S. Uhlem. syr. Gr. §. 80 B. 2; vielleicht stand jedoch im Originale אורם ביל (בעל האום), ohne dass der Copist es bemerkte. — 5) Für האותם ביל ליה האום מיניה ערובה ביל האותם ביל האותם

אָמְרָה ֹהֵוָת: דְּשַׁפִּיר נַּרְשַׁן ֹ אֲנָא גִיר בְּזִיכְלָא דַאֲבָּץ לְוַת דּוּבְשָׁא אִיתְקְרְבַת ํ מַלְפַא דָא

יַרָע אֶינָש לְטֶעֵיבַר לָא לִיקְרַב.º. ווי דילא יָדע אֶינָש לְטֶעֵיבַר לָא לִיקְרַב.

Der Mistkäfer und die Biene.

Ein Mistkäfer sah eine Biene, die eine Menge Honig Dereitete und erbat sich von ihr, ihr Schüler werden zu dürfen. Sie erfüllte seinen Wunsch; als er jedoch keinen Honig bereiten konnte, stach ihn die Biene mit ihrem Stachel und tödtete ihn. Im Verscheiden sprach er nun: "Mit Recht ist mir dies widerfahren! denn ich, der ich im Miste weile, habe mich dem Honig genähert." Dies lehrt,

dass der Mensch sich niemals einem Geschäfte unterziehen solle, das er nicht verstehe.

<sup>-</sup> י) F. יברעלא. G. u. Ms. יברעלא. — e) F. אלגא בויבלא, d. h. ie ich bin im Miste u. s. w." Vielleicht jedoch: אלא (f. אליך יברא f. von אליך, sich beschäftigen mit...) od f. אראר (von אור), vohnen), dann müsste aber vor dem יברא (von אור) ein stehen. — e) Lokm. ב. "ich bin nicht einmal im Stande, Pech hervorzubringen, warum vollte ich Honig bereiten?" In welchem Zusammenh, aber der Käfer nit dem Peche stehe, ist nicht einzusehen: unsere Fab. hat demnach einen Vorzug vor der Lokm'schen. — 10) אורעה מור אורעה אורעה לא הוא אורעה אורעה אורעה אורעה אורעה אורעה שליבר אורעה אורעה שליבר אורעה או

יך

### דיבָא וְדִיבָא.

דִּיכָא' חָזִי לְדִיכָא כַד נְפַּל לְעֵנֵי וְעַרְבֵי בַּפִּּיאֵי מְבִּיתִּה אֵיךְ חַיוּחָא חֵילְהָנִיהָא. כַּד צַדֵּיה רְעֵיָא אַרְפֵי עַלֵּיה כַּלְבֵּא דִידִיה וַהְוּו מִינַכְּחִין לִיה. וַאֲמַר לִיה דִיבָא: אֵין בִּישָא דְחַיְוְהָא אֵייכָו עֻשְׁנְךְ מִקַּמֵּי לִיה דִיבָא: אֵין בִּישָא דְחַיְוְהָא אֵייכָו עֻשְׁנְךְ מִקְּמֵי לִיה דִיבָא: אָנָא בְאוּמְנָתִי יְדַעְנָא.

מַלְפָּא דָ׳

דְכָל בַּרºי אֶינִשׁ בְּאוּמְנָחֵיה חַכִּים.

14

Die Fliege und der Wolf.

Eine Fliege sah einen Wolf in eine Herde einfallen und wie ein so starkes Thier, viele Schafe zer-

reissen. Endlich erblickte ihn jedoch der Hirte und liess seine Hunde auf ihn los, die ihn bissen. Da rief die Fliege dem Wolf zu: "Nun, du böswilligstes Thier! wo ist deine Kraft, die du vor kurzem gezeigt, dass du jetzt vor den Hunden nicht Stand zu halten vermagst?" Hierauf erwiderte ihr jedoch der Wolf: "Ich verstehe nur mein Handwerk."

Dies lehrt,

dass jeder Mensch nur in seiner Kunst erfahren ist.

#### מו

## ַרְעָיָא עַרְכָאַ וְאַרְיָא.

רָעֵיָא אוֹבַר עַרְכָא חַד נְדֵר נִּדְרָא יְדְאִין נַשְׁכְּחֵיהּ עַרְכָא אַחֲרִינָא נִּדְבַּח לֶאֱלָהָא . אֲזַל אַשְׁכְּחֵיה דְּאָכֵיל לֵיהּ אַרְיָא בְּדַבְּרָא . וְכַד חֲזָא בְּרַעְיָא נְדַר נִאֲכֵיל עַרְכָא אַחֲרִינָא נִדְבַּח לֶאֱלָהָא אִי בְחַיִין נִאֲכֵר עַרְכָא אַחֲרִינָא נִדְבַּח לֶאֱלָהָא

### מַלְפַא

<sup>1)</sup> Syntip. F. 12: περιερχόμενος ατλ. umhergehend sah er u. s. w. — 2) = 17111 (s. Uhlem. syr. Gr. §. 50 Anm. 2 S. 144); Syntip.: ,,τοῦτο ἰδὰν dieses sehend." — 3) Wörtlich: "wenn er lebendig vom Löwen befreit würde;" Syntip.: ,,ώς εἰ μόνον ατλ. "wenn ich nur der Gefahr vor dem Thiere entränne" u. s. w. —

# ַרְכָל מִילֵּי דְאִית לֵיהּ לְבַר נִשׁ יְהֵיב וּמַפְּצֵא<sup>•</sup> נַפִּשָּא מִן מוֹרָא.

15.

Der Hirte, das Schaf und der Löwe.

Ein Hirte, dem ein Schaf verloren gegangen war, that ein Gelübde, ein anderes Schaf Gott zu opfern, wenn er jenes wiederfände. Hierauf ging er (suchend) umher und fand es in der That, aber gerade als ein Löwe es auf dem Felde verzehrte. Als dies der Hirte erblickte, that er abermals ein Gelübde, noch ein anderes Schaf Gott zu opfern, wenn der Löwe ihn am Leben liesse.

Dies lehrt,

dass der Mensch Alles, was er besitzt, hingiebt, um sich vom Tode zu befreien.

מז

אַרָיָא וּהְרֵין תּוֹרִין.

יַבְרָיָא אָרָא עַל הְרִין הּוֹרִין . וְכַּד אִישְׁהְוּוּ בַּבַּרָנָחָהוֹן וִכַּד אִישְׁהְוּוּ בַּבַּרָנָחָהוֹן וִכַּד אִישְׁהְוּוּ

<sup>4)</sup> So im Mscr.; Goldb. XXD11.

תַויילֵיהוּן הוּא דִין אִיצְטַנַעֹּ קְרֵיב צַד תַּד מִנְּוּ וְאִישְׁחְוִי לֵיהּ דְּלָא נַתַּרִיוּ אִין נַשְׁלִים לֵּה חַבְּרָ וְאִיהְרְמֵי הוֹרָא הוּא ּ. אַשְׁכְּחֵיהּ לְחַבְרֵיהּ אַשְׁלְכֵ וּקְטַלִינָן אַרְיָא לְתַרְוֵוִיהוּ.״

# דמיא דיון

לְמְדִינָהָא כְמָה דְעִם הַדְבִי שָׁוִוּין לָא אֱינָשׁ כָּ "עֵלֵיהוּן אִין דֶּין מִהְפַּלְגִין בַּעֲגַל חֲרֵבִין."

16.

Der Löwe und die beiden Stiere. Ein Löwe griff zwei Stiere an; da diese aber glein Sinnes waren, hielten sie ihn durch ihre Hörner Als nun der Löwe wahrnahm, dass sie so grosse

Kraft besassen, trat er listiger Weise an einen von ihnen heran und verglich sich mit ihm dahin, dass er ihm (dem Stiere) nichts zu leide thun werde, wenn dieser ihm seinen Genossen ausliefern würde. Der Stier willigte darein und lieferte in der That seinen Freund aus, als er ihn traf. Hierauf tödtete aber der Löwe beide.

Dies gleicht

. Provinzen, die Niemand besiegen kann, so lange sie fest zusammenhalten; erhebt sich jedoch die Zwietracht zwischen ihnen, gehen sie bald zu Grunde.

## יז אַיילָא וְצַיָי<u>ד</u>י.

איילא חד כַּד צַחֲיִיא נְחַת לְעֵיינָא דְּרִיגְּלוּי חַגִּי מָיָא . וְכַד חֲזָא בְמַיָּא קְטִינוּהָא דְרִיגְּלוּי חַגִּי אִיּהַעֵק ׁ וּבְגַאיוּהָא בְּקַרְנִי חַגִּי חָרֵא הַוָּה . וּמִן שִׁלְי צַיִּידֵי בְלַקוּ עֲלֵיהּ מִן רֵישׁ רוֹפָא וּכְמָה דִפְּקַעְהָּא יֹ

<sup>1)</sup> Für אלערק – 2) Goldb. u. Mscr. אלערק – 3) Goldb. u. Mscr. אלערק – 3) Goldb. u. Mscr. אוערק (בינו אור בינו אור בינו

מָבִי בְּיִי וְלָא אַדְרְכוּהוּ . כַּד דֶּין מְטָא לְעָבָא אִיהְאֲחַד לֵיהּ קַרְנִיהּ בְּאִילָנוּי וְאַדְרֵכוּ צַיְיְדֵי וְקַמְלוֹהוּ . וְכַד מִית אָמֵר הֵוָה : וַוִּי לֵיהִ לְחַלְּשָׁא דְמִן אֵיכָא עָקַת הֲנָת הֶדְוָתָא לֵיהּ . וּמִן אֵיכָא דְחָדְוָתָא הַוָּת אַכְּדָת.

# מַלְפָּא דָ׳

"לְאֶנֶשׁ רְלָא נְשַׁבַּח אֶלָא לִיחָרֵיא' מָא דִבְבוּקְוָא משכּח לִיה מעררנא.

so lange die Ebene nackt (ohne Bäume) war." — In unserer Fabel muss hier nach "Ebene" רוֹת פּמָמוֹת ergänzt werden. — ه) Goldb.

u. Mscr. ימון, das ich in meinen Fab. aliqu. aram. p. 20 Anm.

in מון emendierte; augensch. hat es aber der Copist für יוֹת פּמוֹת בּמוֹת בּמוֹת

#### 17:

### Der Hirsch und die Jäger.

Ein Hirsch empfand Durst und stieg zu einer Quelle hinab, um Wasser zn trinken. Als er hier jedoch die Dünne seiner Füsse im Wasserspiegel erblickte, betrübte er sich sehr, die Pracht seines Geweihes erfüllte ihn hingegen mit grosser Freude. Plötzlich stürzten von der Höhe eines Hügels Jäger auf ihn los. So weit sich nun das offene Feld (Ebene) erstreckte, floh er und sie erreichten ihn nicht; als er aber ins Dickicht gerieth, verwickelte sich sein Geweih in die Bäume desselben und die Jäger erreichten und tödteten ihn Im Verscheiden sprach nun der Hirsch: Wehe mir, worüber ich mich grämte, das brachte mir Freude; was mich aber fröhlich stimmte, das richtete mich zu Grande

#### Dies lehrt

den Menschen, dass er nur das lobe, wasich ibs
bereits als Helfer bewährt hat.

ירו

# ַכַּלְכָּא וְקִינָאָה.

בֶּלְבָּא רְקִינָאָה כְמָה רְמָבִיהּ פְּלַח הָוָה רְמֵיךְּ כָד פָּתוֹרָא מִיהַקַּן' בַּעֲגַל מִהְעַר² הָוָה וּקְרַב

selbst vertritt im Aes. ein Löwe die Stelle der Jäger. In Lokm fehlt hier die Anwendung.

<sup>\*) =</sup> dem syr. アラウン od. アラウ nach Targ. Koh. 1,15 zu punkt

לְפָּתוֹרָא . וְכַד חָזֵי מָרֵיה אֲמֵר : אֵין כֵּלְּבֶּ בִישָׁא . מִקְּל מַרְזַפְּחֵא לֵיח אַנְהְּ מִיהְעֵר ׁ לְּכְ כַּבֵּי בַעָנָל מִיהְעַר.

מַלְפָּא דָא

לָקָבֵל אִיגוּן דְּמֵדֵם דְּרָחֲמִין שָׁמְעִין וּמֵדֵם דְּרְ רָחֵמִין לָא שָׁמִעִין.

18.

Der Hund und der Schmied.

Der Hund eines Schmiedes schlief, so lange sein err arbeitete; sobald aber der Tisch angerichtet wurde,

<sup>3)</sup> Goldb. u. Mscr. '17D. Auch Syntip. Fab. 16 hat hier den the ist jedoch überhaupt von mehreren Schmieden die de: ,,χύων καὶ χαλκεῖς." — 4) Goldb. ΤΥΠΌΣ, weil 'D' d' D' im Mscr. sich oft ähnlich sehen. — 5) In Goldb. Ed. ult dies Wort. — 6) Aehnlich die Anwendung in Syntip. und Lokm. (Fab. 29) Derenburgscher Ausgabe; in der Schierschen u. der Rödigershen Ausgb. weicht sie jedoch von der unseren ganz. In der Fab. selbst hat Syntip.: "Wie geht es zu, dass du im Schalle der schweren Hämmer nicht aus dem Schlafe erchst, während du dich bei dem leisen Geräusche der Backhne schnell aufraffst?" u. Lokm.: "wie kommt es, dass der hall der Hämmer, der die Erde erbeben macht, dich nicht weckt, und der dumpfe Ton dich aufregt, sobald du ihn hörst?" Vgl. Aes. 413.

wachte er auf und näherte sich dem Tische. Als sein Herr dieses bemerkte, sprach er: "o du böser Hund! beim Schall der Hämmer wachst du nicht auf, beim Geräusch der Zähne aber weicht bald dein Schlaf."

#### Dieses ist

gegen diejenigen gerichtet, welche das hören, was sie gern haben, das aber nicht vernehmen, was sie nicht haben wollen.

ים

## ּתַעַלָּא וְאַרְיָא.

יָּהַשְׁלָא חֲזָא לְאַרְיָא כַר חֲבִישׁ בִּמְעַרְהָא וְקָם לֵיהּ' לְבֵּר מָן הַרְעָא וּמְצַעַר לֵיהּ . אֲמַר לֵיהּ אַרְיָא : הַּעֲלָּא לְבֵר מִן הַרְעָא וּמְצַעַר לֵיהּ . אֲמַר לֵיהּ אַרְיָא : הַּעֲלָּא לָא אַהְּ מְצַעַר לִי אֶלָא זִמְנָא בִישָׁא דְהְדִין.' .

# מַלְפָא דָ׳

דְאֶינָשֵׁי רַבְּרְבִין מִצְיַעַערין מִן יְעִירִין אֵימְחַי דְזִמְּנָא בּישָׁא מְטָא עֲלֵיהוּן.

<sup>1)</sup> Pleonastisch, s. Uhlem. syr. Gramm. §. 55 B. Anm. 1.—
1) Das Unglück dieses (auf den Löwen selbst bezogen), also statt
1. Syntip. 17: ἀλλ' ἡ προσπεσοῦσά μοι ἀτυχία, "sondern das Unglück, das mich befallen." — Aes. 40.

#### 19.

#### Der Fuchs und der Löwe.

Ein Fuchs, der einen Löwen sah, welcher in einer Höhle gefangen war, stellte sich vor den Eingang derselben und schmähte ihn. Da rief ihm der Löwe zu: "Nicht du, Fuchs, schmähst mich, sondern mein Unglück." Dieses lehrt,

dass die grossen Männer, sobald das Unglück bei ihnen eingekehrt, von den geringen mit Schmähungen beworfen werden.

### ב ג ונשרא.

# בַּלְבַּא וְנִשְׁרָא.

בַּלְבֵּא אַשְׁכְּחוּ גִילְדָא רְאַרְיָא וּמְנַהְּזְשִׁין' חֲוּר לֵיה. חֲזָא לְהוּ' נִשְׁרָא' אֲמַר לְהוּן : אִין חָיֵי' חֲוִי'ּ חֲזֵיתוּן שִׁינִי' וְמוּפְּרֵי רַעֲשִׁינִין מִן דִּלְכוּן.

<sup>1)</sup> Goldb. ["ΥΠΟΟ]; Syntip. Fab. 19: "διεσπάραττον ταύτην" sie zerrissen sie; Lokm. F. 80: \*\* sie (nahmen und) zerbissen sie. — 2) Für ["Π΄], — 3) Syntip. u. Lokm. führen hier einen Fuchs ein, "der auch mehr am Platze zu sein scheint; viell. ist jedoch in unserer F. irrthüml. Adler für Fuchs gesetzt worden. — 4) Partic. von \*\*Π = "Π. — 6) Fehlt in Goldb. — 6) Für "Π΄ und "ΠΕΙΔ", — Syntip.: "Ihr hättet gesehen, wie

#### הרא

לֶקְבֵל אִינוּן דְּבָסְיִין עַל דְּסְמֵי' לְחוֹן אולצְנָא וּבִישְׁהַא.

20.

#### Die Hunde und der Adler.

Hunde fanden die Haut eines Löwen und zerrissen sie. Da rief ein Adler, der sie sah, ihnen zu: "Wäre er nur am Leben gewesen, hättet ihr gesehen, wie die Zähne und Nägel (des Löwen) stärker, als die eueren sind."

Dies ist

gegen solche gerichtet, welche diejenigen verachten die von Noth und Drangsal überfallen werden.

כּא אַיילַא.'

אַיילָא אָחֻכְּרָא װּנְפַּל בְּכִיבָא אָהְיָין הַוֵי חַיְוָהָא

seine Nägel stärker, als eure Zähne; Lokm.: "wie seine Nägel schärfer und länger, als eure Zähne." — •) = ["DJ. — 1) Partic im stat. constr. wie häufig im Talmud. = ["DJ. — Aes. 219.

<sup>1)</sup> Diese Fabel ist von Goldb. nicht aufgenommen worden.

2) Mscr. \*\*NDDN\*; das D ist jedoch wahrscheinlich für D geschrieben. — In meinen Fab. aliq. aram. p. 39 habe ich dies

וְסָעֵרָן הָנֵי וְאָכְלִין פּוּלָא עִשְׂבָּא דַחֲדָרוּי . וְכַד כִּ פּוּרְדָּגֵיהּ יִאָּחְחֲלֵם בְּכַפְּנָא מִיה. מַלְפָּא דָא דַרַחֵמֵי סַגִּיאֵי חוּסִרָנָא לְגַבְרָא מִסְכֵּנָא.

21.

#### Der Hirsch.

Ein Hirsch wurde krank und von Schmerzen befallen; la kamen (andere) Thiere, um ihn zu besuchen, und ssen (bei dieser Gelegenheit) alle Kräuter weg, die in ether Umgebung wuchsen. Als nun der Hirsch von

### Die Hasen und die Füchse.

Die Hasen hatten einst mit den Adlern Krieg begonnen und luden nun die Füchse ein, ihnen Hilfe zu leisten. Diese erwiderten ihnen jedoch: "Wenn wir nicht wüssten, wer ihr seid und mit wem ihr kämpfet, würden wir euch beistehen."

Dies lehrt,

dass der Mensch nie mit Stärkeren, als er ist, einen Kampf eingehe.

כד

## מַלְיָא וְגַבְרָא.

פַלְיָא חַר הֵוָה סְחֵי בְפַיָּא דְנַהַרָא וְכַר' הֵוָה קְרַב לְּמִחְתַנָּקוּ חֲיָא גַבְרָא עָבַר' בְּאוֹרְחָא קְרַב דִּנְעַדְרֵיה. וְכַּד אֲהָא' לְוָחֵיה רָשִׁי הֲוָח לֵיה וַאֲפֵר לֵיה: לָא אָנִהּ (יָדַע) לְמִסְחֵיה מְפוּל מָנָא נְחַחְהִּ לְנַחֲרָא.

<sup>1)</sup> Syntip. 23 u. Lokm. 25: "da er nicht schwimmen konnte, so u. s. w." — 2) Syr. Infinitiv von אור , ersticken; Syntip.: בׁמניסטׁיטביבי אַתּסהעריין אָיעם, "er lief Gefahr zu ersticken" u. Lokm.: "und als er dem Ertrinken nahe war." — 3) Nach Syntip. u. Lokm. rief der Knabe einen vorüberziehenden Mann zu Hilfe. — 4) Eben so Lokm.; Syntip. τοῦτον δια. σώζων "ihn rettend u. s. w." — 5) Goldb. ٣٤٧٦. — 9) So Mscr.;

אָפַר לֵיה בַהוּא פַלְיָא: הָשָׁא ֹעַזְרַן ּ וּלְרַוְרְהָּא אַ*ּוּ* ערַדַל ּ בִּי.

ַמַלְפָּא דָּ׳ הָבִי⁰ לֶּקָבֵל מַרְשְׁוָרָא רְלָא בְוְבָּנֵּיהוּן (לְ)מַן'' דַהֲוָה בְאוּלְצָנָא.

24.

### Der Knabe und der Mann.

Ein Knabe badete einst in einem Flusse und als er dem Ertrinken nahe war, sah er einen Mann, der des Weges einherziehend sich ihm näherte, um ihm

Hilfe zu leisten. Als jedoch dieser Mann herangekommen war, machte er dem Knaben Vorwürfe (mit den Worten): "Warum steigst Du in den Fluss, wenn Du nicht schwimmen kannst?" Da erwiderte ihm der Knabe: "Zuvor (jetzt) hilf mir und dann schilt mich aus."

#### Diese Lehre

ist gegen Vorwürfe gerichtet, die man zur Unzeit denen macht, welche in Noth sind.

#### כה

# ּנְשְׁרָא וַיְחַעֻלְא.

נְשְׁרָא וְחַעֻלְא הָװֹ שׁוּהָפֵּי . חֲטַף נִשְׁרָא בְּנִזי רְחַעָּלָא וְכַד לָא אַשְׁכַּח הַּעֲלָא רְנֶיעְכַּד לֵיה מֵדִם קְבַל עֲלֵיה לֶאֱלָהְי . וּנְדַשׁ בְּחַד מִן יוֹמֵא וַחְיָא נִשְּרָא בִישְׂרָא כַד מוֹקְדִין אֱיִנְשִׁין עַל עֱילָהָא וְחַמְפֵּיה נִשְׁרָא לְבָשְׂרָא הוּא כַד רְחִיחַ נַאֲכַל מִינֵיה וְאַדְכִיל לְפַּרָגוי . וּמִיח חוּא וּפַּרָגוי.

<sup>1) =</sup> ΚΠΙΝ΄. — 2) Goldb. Μ΄ΤΙΙ. — 3) In Goldb. Edfehlt dies Wort. Syntip. 24: θυσίαν τινὰ.. "ein Opferthier." — 4) Syntip.: οἱ δὲ νεοσσοὶ ἐσθίοντες ατλ. "Die Jungen, welche

מַלְפָּא דָא רָלָא טָצֵי רָבָע דִּינֵיהּ מַשְׁלִים דִּינֵיהּ לֶאֱלָהָא וְהוּשּ רָבָע דִּינֵיהּ. ַ

25.

#### Der Adler und der Fuchs.

Ein Adler und ein Fuchs hatten Freundschaft gechlossen; eines Tages raubte jedoch der Adler die Jungen des Fuchses, und da dieser ihm nichts anhaben
tonnte, klagte er ihn bei Gott an. Einst traf es sich
lenn, dass der Adler Menschen erblickte, die Fleisch
unf einem Altare opferten; da raubte er das noch heisse
Fleisch und ass es theils selbst, und theils brachte er
s seinen Jungen, worauf sowol er als seine Jungen
lahin starben.

#### Dies lehrt.

lass derjenige, welcher sich nicht selbst Recht zu verchaffen im Stande ist, seine Angelegenheit Gott überassen möge, der ihm schon zu seinem Rechte verhelfen wird.

ssen, starben sogleich durch die Hitze." — <sup>5</sup>) Partic. für Infinit. nit <sup>5</sup>. S. Uhlem. syr. Gr. §. 64, 3 B. — <sup>6</sup>) Diese beiden Wörter shlen in Goldb. Ed. — <sup>1</sup>) Syntip. wendet die Fabel gegen grauame Herrscher an, die, wenn auch nicht von den unterdrückten türgern, so doch von Gott bestraft werden. — Vgl. Aes. 5.

## אַריָא וִתַעֵלָא.

אַרְיָא כַד קָם עָלוּי שִׁמְשָׁא עַל לְגוּ מְעַרְהָּא יְנִיהְּנָח הַפָּן וְכַד דָּמֵיךְ הֲוָה שְׁוַר עוּקְבְּרָא חַד לְעֵיל מִינִּיה וְאִיהְוַע מִינִּיה אַרְיָא וְשַׁוֵּור דְּחִילָאח חָיִיר לְכָא וּלְכָא .פַּד חָזֵי חַעֵּלָא גְחֵוּךְ . אֲמַר לֵיִה אָרִיָּא : לַאוֹ מִן דִּחְלַח אֶלָא מִן שִׁישוּהָא קַשְּׁיָא.

<sup>1) =</sup> Π'ΙΠΠ'ΙΤ; eben so Aes. 257 b. ἀνεπαύετο "er rubete (in einer Höhle) aus;" Lokm. Fab. 4: "er trat in eine Höhle (يتظلل نيها), um darin Schatten zu suchen." Goldb. fälschlich דניתחזי. − 2) Goldb. u. Mscr. irrthümlich אבוקרבא. Aes. ebenfalls μῦς; durch unsere Conjectur wird die Lesart 🔾 🚗 oder جردون, Feldmaus, in Lokm.s Fab. gerechtfertigt. — 3) Aes. "über seinen Rücken." — •) Fehlt in Goldb Ed. — 6) Goldb. u. Mscr. וחיל אחרוור, Für die Richtigkeit unserer Conject bürgt Aes.: φοβερον ἀπέβλεπεν "erschrocken blickte er empor" und Lokm.: "Er sprang empor und blickte furchtsam und erschrocken rechts und "furchtsam und erschrocken rechts und links." — י) stat. constr. für אחלה. הרת "habe ich erschrocken um mich geblickt" hinzugedacht werden. Lokm.: "ich fürchtete nicht die Maus, sondern die Verachtung drückte mich nieder." Aes.: "ich fürchte nicht

ַ מַלְפָּא דָי לְאֲינָשִׁי רַבְרְבֵי ּ וְשָׁבֵיא קַשְׁיָא לְהוּ שִׁיטוּרָא הֵידְּיּי מוּרָא.

26.

### Der Löwe und der Fuchs.

Ein Löwe trat, da ihn die Sonne brannte, in eine Iöhle, um darin auszuruhen. Als er hier jedoch eingeschlafen war, hüpfte eine Maus über ihn weg, so dasser dadurch erwachte, erschrocken aufsprang und sich nach allen Seiten umblickte. Ein Fuchs, der dies sah, achte darüber. Da rief aber der Löwe ihm zu: "Nicht aus Furcht (that ich dies), sondern nur der grossen Verachtung wegen, (welche die Maus gegen mich an len Tag legte)."

Dies lehrt,

lass grosse und treffliche Menschen Verachtung dem Tode gleichstellen.

lie Maus, sondern mich stört nur der schlecht gewählte Weg und lie Vertraulichkeit." — 9) Lokm.: "die Verachtung schmerzt den Weisen mehr als der Tod." — 10) = 1775. In Syntip. fehlt d. F.

### אָריַא ועוּקבָרא

צדו אַריַא במצורהא בישאית . אַהא עוּקברא' ופֹסַקּינוּן' לחבלא ממצורחא ואישחזיב אָרָיָא וַעַרַק לְנַפְּשִׁיה וָאַמֶּר הַוָּה : דְעַל מֶדֶם דְלָא יַנִי לְמָסַבֵּי אֶלָא לְמַפְּסוֹק בַרָא אִיבּוֹ יַנִי לְמָסַבֵּי אָלָא לְמַפְּסוֹק בַּרָא אָרוַא מן ידא דעוּקבּרא חֵיִית.

מלפא ד'

יָרָבוַבַּן אוּלְצָנָא וְעַקְרָא מַשְׁכָּחִין בּמֶעַדְרִין׳ אַינִשׁי רַבַּרָבֵי מָן בַּצִירֵי וְנֵייחוּוְ."

27

Der Löwe und die Maus.

Jäger fingen listiger Weise einen Löwen in einen Netze, da kam eine Maus heran und zernagte die Schnüre

י) Goldb. u. Mscr. fälschlich אבוקר (Aes. 256 ebenfalls μῶς. — 2) S. Uhlem. Gr. §. 55. B. S. 143. — 3) Für למוכי Dies Verb. wird im Mscr. überhaupt oft mit D statt mit ? ge-י) Goldb. למפסיק. - י) = איבא = איבא schrieben. "Es ist hier, es ist."— 6) = \(\bar{1}\bar{2}\bar{1}\bar{2}\bar{1}\bar{2}\bar{1}\bar{2}\bar{1}\bar{2}\bar{1}\bar{2}\bar{1}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2 י Fur דמרעדרין, wie häufig im Talmud u. in mehreren unserer Fabeln. S. Fürsts Gramm. §. 169. — •) Goldb. רניי דוין. Aes.'schen Fabel rettet die Maus den Löwen aus Erkenntlichkeit, weil er ihr früher das Leben geschenkt. - In Syntip fehlt d. F.

Les Netzes. Der Löwe rettete sich nun durch die Flucht ndem er sprach: "Bei einer Gelegenheit, bei welcher es nicht zu siegen, sondern zu zernagen gilt, lässt sichs wol vermuthen, dass ich, ein Löwe, durch eine Maus gerettet werde."

#### Dies lehrt,

wie zur Zeit der Noth und Bedrängniss grosse Männer ron geringen Beistand erhalten und gerettet werden können.

#### כח

## אַרְיָא ְוְחוֹרָא.

אַרְיָא הָוָה בָעִי דְנֵיכוּל חּוֹרָא חֲזָא עוּשְׁנֵיהּ ולָא ' מָצֵי הָוָה בְחֵיילֵיהּ' . וּקְרָאי לְשִׁירוּחָא וַאֲּמֵר לִיה : עַרְבָה חַד ' נִכְמֵית אֶלָא אֵיתָ ' דְּנְחַשְׁמֵיהּ'

# מַלְפָּא דָ״ רָנֶיחֲנֵי אֲינָשׁ רָחִיק מָן רְנֵימַר אוּ לְמֶיעְבָּר״ לְחַבָרֵיהּ בִּישׁ.'

29.

### Der Jäger und das Rebhuhn.

Ein Jäger fing ein Rebhuhn und wollte es tödten; dies bat ihn jedoch, es leben und frei zu lassen, indem es zu ihm sprach: "Wenn du mich am Leben lässest, werde ich dir viele Rebhühner zuführen." Hierüber aber ergrimmte der Jäger und tödtete es.

### Dies lehrt,

dass der Mensch sich enthalten müsse seinen Nebenmenschen durch Wort oder That Uebles zuzufügen.

5

# גַבְרָא וְתַרְנְגוּלְהָא.

לְגַבְרָא חַד חֲוָח' אִית לֵיהּ חַּרְגְּגוּלְהָא וְכָל יוּפָא בִיצֵרָא דְדַהַבָּא הֲוָת יָלְרָה . וְכַר לָא סְפַּק לְמָרָהּ

<sup>&</sup>quot;durch diese Rede des Rebhuhns wurde der Jäger noch zorniger u. s. w." — °) S. Uhlem. syr. Gramm. §. 63 B. Anm. 1. — 7) Syntip. Nutzanwendung: "der Ruchlose, welcher einem Anderen eine Falle stellt, fällt selbst hinein." — Vgl. Aes. 356.

אית חות = ני.

כוּלָּה יוּחָרָנָא לַבְּכָה' וְקַמְּלָהּ מְמִיּל דְסְבַר' הֲוָהּ דְסִימְרָא מֵשְׁבַּח הֲוָה בָהּ'. וְכַד צְיָרְהּ' וְלָא מֵשְׁבַּח מֵדִם' . לְנַפְּשִׁיהּ אֲמַר הֲוָה : כַד לְיוּחְרָנָא סַגִּיאָה אִיחְרַגְּגַח' אַף הוּא דַהֲוָה לִי אוֹבַד מִינִּי.

# מַלְפָּא דְ׳

יָרָש" מָה דְבָעֵי דְנִירַב" כִּימֵיה אָף דְאִיח לֵיה מובִיר."

#### 30.

#### Der Mann und die Henne.

Ein Mann hatte eine Henne, die ihm jeden Tag ein goldenes Ei legte. Da jedoch dem Besitzer derselben all dieser Gewinn nicht genügte, ergriff und tödtete er sie, in der Meinung, er werde in ihr einen Schatz finden. Als er sie aber aufgeschnitten und nichts gefunden hatte, sprach er zu sich selbst: "Weil ich nach grösserem Gewinn gestrebt, darum habe ich das, was ich schon besass, verloren."

### Dies lehrt,

dass der Mensch, der nach Vergrösserung seiner Habe strebt, (oft) diese selbst verliere.

### לא

## בַּלְבַּא וּבִישְׂרָא.

בּלְבָּא שְׁקַל' בִּישְׂרָא' מִן מְבָּחָא וַעֲבַר נַחֲרָא. חָזָא מֵילָנִיאֹחָה' לְבִישְׁרָא סַנִּי רַבָּא מִן הוּא דִּלְבַךְּה שַׁבֵּיק' וְרָהֵים בָּחַר מֵלַנִיחָא' . וְבַר הַפַּדְּ' בַּלְבַּא וְלָא

אַשְׁכַּח מֵדֵם . לְנַפְּשֵׁיהּ אֲמֵר : שַׁפִּיר נַּדְשַׁן דְכַ לְסַנִּי אָחְרַנְּגִיח אַף חוּא קַלִּיל דְלָבֵיךְ הֲוֵח אֲ מִינָּאִי."

# מַלְפָּא דִ׳ לָקָבֵל אִינּוּן דְמִחְיַעַנִין בּלָא בוּדָקָא.יּי

rομένης κτλ. "Da aber der Schatten schwand, kehrte der nd zurück, um das weggeworfene wieder aufzunehmen; er fand och durchaus nichts, denn ein herabstürzender Rabe hatte es leich aufgegriffen und verschlungen." Eben so lässt Lokm. hingeworfene Fleisch sogleich durch einen Raubvogel ergreiund darum den zurückkehrenden Hund nichts finden. —
30ldb. 701. — 3) Im Talmud. häufig für 120. — 3) Goldb.
107707. — 10) "ohne Untersuchung," nämlich dessen, woh sie Begierde haben. Unsere Nutzanwendung wäre hier um passender, wenn der zurückkehrende Hund wie in Syntip.

3. sprechen würde: "das, was ich besass, verliess ich thörichWeise, aber nach etwas unbekanntem (ἐφ' ἔτερον ἀφανές)

2. bte ich." Syntip. Nutzanwendung fällt fast mit der in vorgehender Fabel zusammen; eben so die des Lokm. 39 mit der
Fab. 12. — Vgl. Aes. 233.

Weitläufiger angelegt findet sich diese Fabel in der Pantscha itra, der Quelle des arab. Kalila we Dimna. Nach "Transions of the Royal asiatic Society of Great Britain and Ireland" . L part 2. pag. 181 lautet sie dort:

"Die Frau eines Landmannes wurde von ihrem Liebhaber

#### - 31.

### Der Hund und das Fleisch.

Ein Hund raubte aus einer Fleischkammer Fleisch und setzte damit über einen Strom. Da bemerkte er in demselben den Schatten des Fleisches, der um vieles grösser war, als das, was er genommen hatte; er liess daher dieses los und jagte dem Schatten nach. Als er aber zurückkehrte und nichts (von dem weggeworfenen Fleische) fand, sprach er zu sich selbst:

"beredet, ihren Ehemann heimlich zu verlassen und seine Kost-"barkeiten mitzunehmen. Am Ufer eines Flusses angekommen, "übergab sie ihrem Galan, durch sein Zureden bewogen, ihre "Kleinodien nebst ihren Kleidern, damit er dieselben zuvor "durch den Fluss trage und dann sie selbst abhole. Der Lieb-"haber kam jedoch nicht zurück, sondern entfloh mit dem ihm "anvertrauten Gute. In diesem elenden Zustande erblickte die "Frau einen Schakal, der mit einem Stück Fleisch im Rachen "sich nahet. Der Schakal bemerkt jedoch einen Fisch am "Rande des Wassers und legt alsbald das Fleisch nieder, um auf "den Fisch Jagd zu machen. Der Fisch entschlüpfte indess, "und in der Zwischenzeit raubte ein Geier das Fleisch. Hier-"über lachte die verlassene Frau; in Folge dessen ruft der "Schakal ihr zu: "Deine Weisheit ist noch einmal so gross als "die meinige, denn hier stehst du nackt im Wasser und hast "weder Gatten noch Liebhaber."

"Mit Recht ist mir dies widerfahren! ich habe nach Vielem gestrebt, und so ist mir auch das wenige geschwunden, das ich genommen hatte."

#### Dies ist

gegen diejenigen gerichtet, die nach etwas lüstern sind, das sie nicht (zuvor) untersucht haben.

## לב הַמָּרָא וִסוּסִיָא.

הַמָּרָא וְסוּסְיָא לְחַד מָרָא פָּלְחִין הַוֹּ וּפְּרִישָׁא הַנְת הַשְּׁמִישְׁהֵיה דְחַד מָן חַד. וְסוּסְיָא כַּד' קְאֵי הָנָת הַשְּׁמִישְׁהֵיה דְחַד מָן חַד. וְסוּסְיָא כַּד' קְאֵי הָנָה וּמִּחְהַּרְסִי וְסַעֲרִיה מִצְטַבָּת וְכָל יוֹמָא בְּמַיָּא סְחֵי הָנִי וַקּמָרָא כָל יוֹמָא בִּמְעִינָא לְאֵי הָנָה אַף בְּזִיבְלָא מְעִין הַנָה. גְּרַשׁ דִין וַהָּנָה קְרָבָא רַכְבֵיה כְּרָבָא מְסִיּסְיָא וַאָזַל לִקְרָבָא וְחַפָּן אִבְּלַע" וּמִית. פַּד שְׁמַע חֲמָרְא מוּכָא לְנַפְּשִׁיה" יְהַב.

<sup>1)</sup> Im Sinne von: obgleich, mit dem folgenden 'κρ, also:
"obgleich es (im Stalle) stand." — 1) In Goldb. Ed. fehlen diese
beiden Worte. — 1) = ΣΤΑΝ (s. Fürsts chald. Gr. §. 151);
Syntip. F. 29: ἐπλήγη, "es wurde verwundet." — 1) Syntip. ἐαυτὸν
μᾶλλον ατλ. "er pries sich glücklich, trotz der mühsamen Arbeit."

# מַלְפָּא דָ׳ רְבָעֶרְיָה' וּבְמִסְבֵּנוּהָא נֵיחֵי אֱינָש בְּחוּלְמָנָא וְלָא בְפִינוּקֵי וּבְעוּהְרָנָא.׳

32.

### Der Esel und das Pferd.

Ein Esel und ein Pferd dienten einem Herrn; der Dienst des einen war jedoch von dem des andern verschieden. Das Pferd nämlich ruhete, wurde gefüttert, an Mähne und Haar geputzt und täglich im Wasser gebadet. Der Esel hingegen ward jeden Tag durch Lasten ermüdet und sogar mit Dünger beladen. Einst brach aber ein Krieg aus, da bestieg der Herr das Pferd und zog in den Kampf; dort wurde es verwundet und starb. Als der Esel dies erfuhr, pries er sich glücklich.

### Dies lehrt,

wie der Mensch in Dürftigkeit und Armuth glücklich lebe, nicht aber in Genüssen und im Reichthum.

<sup>— °)</sup> Mscr. u. G. הבעורה. — °) In Goldb. u. Mscr. fehlt hier das 1 conjunctionis. Syntip. Nutzanwendung: "Ein armes unbeneidetes Leben ist um vieles einem gefährlichen Reichthume verzuziehen." Vgl. Aes. 328.

### לג

## בַּקְרִינוֹם עֲרוֹדָא וַחֲמָרָא.

בּקְרִינוּס עֲרוֹדָא ' חֲזָא לַחֲמָרָא דְסַגִּי לְאֵי חֲנָה וּמְחַפֵּד הֲנָה לֵיהּ אֲנָא בַר חוֹרִין אֲנָא וְמְחַפֵּד הֲנָה לֵיהּ אֲנָא בַר חוֹרִין אֲנָא וְמְמִיר אֲנָא בְּטוּרִא יְנְאַ עִמְלָא וּדְלָא לֵאוּחָא : אַהְּ דְלָא סַךּ וְאִיחִי דְלָא עַמְלָא וּדְלָא לֵאוּחָא : אַהְּ בְּכָל יוֹמָא בְּלִיע אַנְהְּ וְחִירְנַנִּיד ֹ וְכַד הָכֵין מִיחַפִּיד בְּכָל יוֹמָא בְּלִיע אִיחָזָא לֵיהּ מִן שִׁלְיִי [וּלְנִות חֲמָרָא לָיה מִן שִׁלְיִי [וּלְנות חֲמָרָא לָא קֹרֵיב מְטוּל מָרֵיה עָמִיה הֵנָה וּלְעוּדְרָנָא לָא אִישְׁהַבַּח בָּיִה מְעוּדְרָנָא פְשִׁיקְאִית וֹ ] וְהַבְרֵיה וְלָא אִישְׁהַבַּח בֹּיה מְעוּדְרָנָא.

## מַלְפָּא דָ׳

דְאֵינָשֵׁי דְלָא מְסַיְבְּרִין אוּלְצָנָא דְפּוּלְחָנָא" וּרְחוֹח יִדא לָא צָבְיִין דְּנֶחֲוּוּן בַּעַנֵּל הֲוִי" אוֹבְרוּחֵיהון,

33.

### Der wilde und der zahme Esel.

Ein wilder Esel erblickte einen zahmen Esel, der sehr ermüdet war; da spottete er seiner, indem er ihn also anredete: "Ich bin frei, wohne auf den Bergen, weide an zahllosen Bächen und lebe ohne Mühe und Beschwerde; du aber wirst tagtäglich gestossen und geschlagen." Wie er aber auf solche Weise seinen Spott trieb, erschien ihm plötzlich ein Löwe [und dem Esel nahete er sich nicht, weil der Herr desselben bei ihm und leicht zur Hilfe war] und zerriss ihn ohne dass sich ein Helfer für ihn fand.

#### Dies lehrt.

dass diejenigen Menschen, welche den Mühseligkeiten der Arbeit sich nicht unterziehen und unter einer andern Gewalt nicht stehen wollen, bald ihren Untergang finden.

zu betrachten. — 12) Goldb. u. Mscr. בולחנא - 4) Syr. 3. Person plur. f. g — Vgl. Aes. 318.

### לד

## ַ טַלְיָא וַעֲקַרְבָּא.

ַ טַלְיָא חַד לְבַר מָן שוּרָא קַמְצֵי צְיֵד הָוָה . וְכַ הַמָּא צֵקַרְבָּא סְבַר דְּקַמְצָא הוּא וְאוֹשִׁים יָדֵי דְּנְלַבְּכָה אָרִימַת עוּקְצָא וְאַמְרַת לֵיה : אָוֹ שַׁמְי דִין לְבַכְתִּין וַצַבְרְתָּך הְתַרְפֵּי קַמְצִי סַנִּי דְצִוּרְתָּ

<sup>1)</sup> Eben so Aes. 350: ,,πρὸ τοῦ τείχους , ausserhalb der Stadtauer; Syntip. 39: ,, έν τοῖς ἐξωτάτοις καὶ ἐρημικωτάτοις iποις", in ausserhalb liegenden, einsamen Orten." — 2) G. u. . falschlich אריכות. — י) G. a. M. דיכות. — י) G. ק. אריכות. - \*) G. u. M. ういかいき, augensch. aus Irrthum zusammenger. u. う r ה geschrieben. — י) Für אין (ה. - י) = לבכתוני; G. u. M. 7221. — 9) Ich würde dich machen, dass du u. s. w. — Adv. für Adj., s. Uhlem. syr. Gr. §. 82, 2 b. - 10) G. u. M. 17\$7: Syntip.: ὁ δὲ σχορπίος... ἰθύνας ἔφη πρὸς χτλ. ler Skorpion sprach zu dem Jüngling, indem er seinen Stachel aporhob, um denselben zu stechen: "wenn du dich nur mich surühren unterfangen hättest, würde ich so gerüstet haben αρεσχεύασα) dass du selbst die Heuschrecken, die du schon st, (χαὶ δς χατέσχες ἀχρίδας) losliessest." Aes.: ,,χαὶ δς ) πέντρον ἐπάρας ἔφη πτλ." "und der Skorpion sprach, en Stachel erhebend: O dass du doch dies thätest, damit u auch die Heuschrecken losliessest, welche du gefangen

# מַלְפָּא הָדָא דְלָא זָדֵק" לְנָש" דִּבְחַד דּוּבְּרָא נִחְקְרַב צֵייד" טָבי" וּבִישֵׁי.

34.

### Der Knabe und der Skorpion.

Ein Knabe fing ausserhalb der Stadtmauer Heuschrecken, da erblickte er einen Skorpion und glaubte, dies sei ebenfalls eine Heuschrecke. Er streckte daher die Hand aus, um ihn zu ergreifen, da erhob der Skorpion

hast." — 11) Goldb. [77], — 12) G. u. M. [77]; augenscheinlich muss jedoch die letzte Sylbe [77] getrenntu.zum folg. Worke gelesen werden. — 13) Vor diesem Worte hat Goldb. noch [77], das er jedoch wahrscheinlich aus Versehen für das folgende Worte geschrieben, ohne es dann zu streichen. — 14) Syntip. ,, ως οδ χρη καὶ τοῖς σκαιοῖς ἀνδράσιν ἐπίσης ἐντυγχάνειν," "dass man nicht müsse den bösen Menschen auf gleiche Weise begegnen;" Cod. I., der Matthaei vorgelegen, hat jedoch hinter ἀνδράσι noch ,,καὶ τοῖς ἀγαθοῖς," "wie den guten." Der Zusatz im Syntip: ἀλλ ἐκάστφ κτλ. "sondern billiger Weise mit jedem nach der ihm eigenthümlichen Gemüthsrichtung verkehren," geht eigentlich aus dem Vordersatze schon hervor und fehlt darum in unserer Fabel, deren Haupttheil mehr mit Aes. Fab. 350 b. übereinstimmt. Vgl. Lokm. F. 26.

einen Stachel und rief ihm zu: "O Thor, wenn du mich ngest, würde ich so auf dich wirken, dass du viele Ieuschrecken los liessest, die du bereits eingefangen usst."

### Dies lehrt,

lass es dem Menschen nicht zieme, auf eine und dieselbe Weise den Guten und den Bösen zu nahen.

## לה שושבנא וטיטכום.

שוּשְׁמָנָא חַד בְּסִיחְנָא חִימֵא אָכֵיל הֲנָה דְבְקַוְיְטָא מְכֵנְשָׁן תֲנָה לֵיהּ. וְכַד תֲנָה מִטְּרָא אַפֵּקִינָּן דְּגִירְשָׁן מִימְכוּס צִיפְּרָא תֲזָא אֲמֵר הַב לִּי מִנְּהוֹן. אֲמֵר לֵיה שׁוּשְׁמָנָא דְאֵיכָא הֲנִיְחָ כּוּלָה קַיִיטָא דְחוּרְסָיִיא לָא סְמְהָּ לָךְּ. אֲמַר לֵיה מִימְכוּס צִיפְּרָא: פְּגַאי' לָא הֲנָד לֵיה: מְטוּל דְּזָמָרָא: דְזָמֵיר הֲנֵית כּוּלָּה קַיִיטָא. כַּד

<sup>1)</sup> Buxd. punkt. in seinem Lex. talmud. dies Wort 'λ ) doch Eccles. 2, 10. finden wirs wie oben. — G. u. M. 'λ ) ; viell. das arab. Lust, Willen; doch die Worte ,,οὐχ ἐσχύλαζον," ich habe keine Musse gehabt," in der ähnlichen Aes. Fabel (Aes. 401) rechtfertigen unsere erste Conjectur. Syntip. Fab. 43: "durch das Singen bin ich vom Einsammeln abgehalten worden." — ') Für 'λ, — ') Vielleicht Plur. und λ λ z zu punktiren. —

שׁמַע שׁוּשְׁמָבָא גְּחַדְּ וְחָנֵיךְ וְחָמֵילִינּוּן לְגִר' . עָנֵי' וַאָּמָר לֵיה מֵהִיכֵי' דְּזָמֵר הַוַיְּהָ כּוּלְּה קַיְיִּטָא זִיל רְקוֹד הָשָׁא כוּלָּה סִיחְוָא.

## הַרָא

לְקַבַל הִינּוּן דַעֲבָרָה לָא עֲבְרִין וּבָתַר סְרִיקוּתָא רָהַטִין לָא מֵרֵם \* בִּלְחוֹר דְלָא קָנִין אֶלָא אַף בִּכַפָּנָא מְחִין.

35.

Die Ameise und die Baumgrille.

Eine Ameise nährte sich im Winter von dem Weizen, den sie im Sommer eingesammelt hatte. Einst brachte

<sup>&</sup>quot;Partic. von [] (s. Uhlem. syr. Gr. §. 64 2 B. γ. p. 168). Hier \*\*

[] L. "die Ameise lachte und lachte," d. i. andauernd. — 5) Syntato τοῖς ἐνδοτέροις τῆς τῆς μυχοῖς κτλ. "sie verbarg den Weizen tiefer in die Winkel der Erde." — 6) S. Uhlem. syr. Gramm. §. 64 2 A. Anm. — 7) "wovon du gesungen, das tanze jetzt" (d. i. nach den Melodien), wie nämlich die Ameise von dem isst, was sie eingesammelt. Durch das D hat unsere Fabel einen Vorzug vor der griechischen, welche in allen Ausgaben lautet: "wie oder wenn du im Sommer gesungen, so tanze jetzt im Winter." Syntip. F. 43: "ως ἐπεὶ τότε ματαίως ἐμελώδεις κτλ." "Da du damals leichtfertig gesungen, wolle demnach jetzt tanzen."

— 6) Object zu [17]. Constr.: [] Constr.: [] Thin []

de aber ihren Vorrath, der durch Regen nass geworden war, heraus, damit er trocken werde. Als dies eine Baumgrille sah, sprach sie zur Ameise: "Gib mir einen Theil dieses Weizens." Hierauf entgegnete ihr jedoch die Ameise: "Wo warst du denn den ganzen Sommer, lass du dich nicht mit Nahrung versehen hast?" "Ich latte keine Zeit", erwiderte jene, "da ich den ganzen Sommer hindurch sang. Als die Ameise dies hörte, achte sie, und indem sie ihren Weizen wieder hinein in den Aufbewahrungsort) brachte, sprach sie zur Baumgrille: "So tanze jetzt den ganzen Winter nach den felodien, die du den Sommer über gesungen hast."

#### Dies

st gegen diejenigen gerichtet, welche sich keiner Arbeit mterziehen und nur dem Müssiggange fröhnen; nicht ur dass sie nichts erwerben, sondern die Noth reibt (endlich) auch ihr Leben auf.

# לו עיזָא' בְשְקִיפָּא' רָעֵיָא הֲוָיַת וְכַר חֲזָא בִיבָא צָבַּ עיזָא' בִשְקִיפָּא' רָעֵיָא הָוַיַת

י) Goldb. u. Mscr. איר; Synt. F. 44. ebenf. aif, Ziege. —
i) Goldb. u. Mscr. אייקפא; doch, wie aus später folgendem

וֹאָן אַיחוּת פּיכִלְצַּנִי. זְּעָה דְּסַנִּי בְּשִׁלְּנִּי. אַן שְׁרָדֵא אַבְּהְּ . אַכַּא דְּסַנִּי מְּנְיִי בְּשִׁלְּנִּי יַשְׁרָדִא אַבְּהְ . אַכַּא דְּסַנִּי מְּנְיִי בְּשִׁלְיפִּי דַעָּיָא אַבְּיִּהְ . אַכִּא דְּסַנִּי מְּנְיִי בִּיִּהְ שְׁבַלְהִּי מְּבְיִי בְּשִׁלְיפִּא דְּסַנִּי מְּנְיִי בְּשִׁלְיפָּא דְּחָתִּי שְׁבַלְהִּי בְּעָנִי בְּשִׁלְיפָּא בְּיִהְהִי בְּיִּהְיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בִּיִּבְי בְּיִּבְיִיםְ בִּיִּים בְּיִבְים בְּיִבְים בְּיִבְים בְּיִבְים בְּיִבְּים בְּיִבְים בְּיִבְים בְּיִבְים בְּיִבְּים בְּבְּיִבְים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְים בְּיִבְּים בְּיִבְים בְּיבִּים בְּיִבְּים בְּיבִּים בְּיִבְים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיִבְּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיִבְּים בְּיבִּים בְּיבִיבְּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבְים בְּיבִּים בְּיבִים בְּיבִים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִיבְּים בְּיבִים בְּיבִים בְּיבִים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִיבְּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִיבְּים בְּיבִּים בְּיבְּיבִים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיבִיבְּיִים בְּיִים בְּיבִים בְּיבִּים בְּיִים בְּיִים בְּיבִים בְּיבִּים בְּיבִּים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיבִּים בְּיבִיבְּיִים בְּיִים בְּיבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיבְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִיבְבְּבִּיִיים בְּיִים בְּיבְיבְיים בְּיבְיבְיים בְּיבְיבְיבִיים בְּיבְיבְייִים בְּיבְּיבְיים בְּיבְּיבְיבְיים בְּיבְּיבְיבְיבִּים בְּיבְּיבְיבְיבְיים בְּיבְּיבְיבְיי

Plur. ersichtlich, nur Irrthum des Copisten. — 3) Goldb. הניכליה - 4) Syntip. μη δυνάμενος κτλ. "Da er den Felsen nicht be steigen konnte." - 5) Eigentlich: "in Wahrheit;" Syntip: ω ταλαίτωρε, "o du Mühevolle, Unglückliche!" und später noch das unserem Ausrufe entsprechende πάντως. — 6) Goldberg: "ברב"; Syntip.: "die ebenen Orte und (τοὺς λειμῶνας) στ Auen, Wiesen." — י) G. בקדינום, Mscr. בקידינום; אב muthlich soll jedoch das I ein I sein und nach I stehen. Synt: ໃνα έντεῦθεν κινδυνεύσης κτλ. "Du läufst dort Gefahr ummzukommen." — 8) "Du bist, wo Gefahr ist." G. u. M. אירור אירור. — י) G. u. M. ללולון; die Endung למרנין (2. Person fem. sing. fut) zeigt jedoch, dass hier 🎵 praef. weggelassen worden. scheint dies Wort nur im Ithp. gebräuchlich, wonach hier מוֹב מוֹב אוֹם ביין geschrieben werden müsste; im Chald. u. Talmud. findet sichs jedoch auch im Peal und sehr häufig im Aphel, als dessen Futurum ich es hier betrachte. — יחיר = (יי – במיל – יווי – במיל – יווי – יחיר – יווי – י

## מַלְפָּא דָי

לְקָבֵל אִינוּן " דְּלָא הִינוּן מְוּלְכִין '' אַהַדְבִי'' מֵדֵּנ דְיָיאֵי לְהוּן '' אֶלָא מֵבִם דְּלְנַפְּשֵׁיהוּן פַּקְחֵי. ''

36.

### Die Ziege und der Wolf.

Eine Ziege weidete auf einem Felsen, da erblickte ie ein Wolf, der sie ergreifen und verzehren wollte. Ir fürchtete sich jedoch, den Felsen hinanzusteigen und ief ihr daher zu: "Traun! warum hast du die Ebene nd die Triften verlassen und weidest auf Felsen? — o so grosse Gefahr dich umgibt, weidest du; wenn du ögerst, stürzest du herunter." Hierauf aber erwiderte um die Ziege: "Wol weiss ich, dass du um mich sehr

besorgt bist, mehr, als um dich selbst; — wenn ich hinumtersteige, wirst du mich verspeisen."

Dies ist eine Lehre

gegen diejenigen, welche Anderen nicht das rathen, was diesen frommt, sondern nur was ihrer eigenen Person zum Nutzen gereicht.

15

## ביבָא וְאַרְיָא.

דִיכָא הְשַׁף (חטינתא) קְמִינְחָא וְכַר שָׁקִיל יָה וְאָזִיל פְּגַע בֵּיה אַרִיָא שָׁוֹקְלָה מִינֵּיה. אֲכַר

<sup>1)</sup> G. אבוד; Syntip. Fab. 52: λύχος, u. Lokm. 21 eben שליביט Wolf. — 2) G. u. M. אוייטור, Synt.: χοῖρος, "Schweirchen" u. eben so Lokm. ביניט סייטור, das arab. אייטור, das nach Castelli Lexic. Pag. 793 gleichbedeutend mit אייטור, das nach Castelli Lexic. Pag. 793 gleichbedeutend mit אייטור וואר (ג. das Glossar rad. אייטור וואר אייטור אייטור וואר וואר אייטור וואר וואר אייטור וואר אייטור

ָרִיכָא אַף אָנָא מִהְרַשָּׁר **חֲנֵיח** דְּמֵבֵם דְּלָא דִילָךְ לָא דְנָ הָלַצִּא אָף אָנָא מִהְרָא מֵבֵם דְּלָא דִילָךְ לָא דְנָּ רָחֵים.

<sup>4)</sup> Hier ist: ", was ich (durch Raub) erworben" zu ergänzen. ntip.: ,,τὸ ἐξ ἀρπαγῆς μοι προσγενμόενον" "was mir rch Raub zu Theilegeworden," und Lokm.: "das ich t Gewalt genommen." — ) G. u. M. DTPX; Synt.: πάντως ιὶ αὐτὸς ἐθαύμαζον πῶς ἀν διέμεινε παρ' ἐμοὶ χτλ. ch würde mich selbst sehr gewundert haben, wenn (das Geubte) bei mir geblieben wäre." Dies rechtfertigt unsere Contur. Ueber Fut. für Fut. ex. im conjunctiven Sinne s. Uhlem. : §. 61. - Aus Syntip. wie aus dieser Fabel ist leicht ersichth, wie das y vor يثبت معى in Lokm. Fab. sich fälschlich die Mscr. eingeschlichen und dass das Mscr. der Par. Bibliothek 3 richtige Lesart darbiete. Schier führt wunderbarer Weise in ner Anmerkung zu der betreffenden Lokm.'schen Fab. die Stelle s Syntip. gerade als Beweis für die Richtigkeit des 🔰 an. Aus r mir später zu Händen gekommenen Derenburgschen Ausgabe 30 ersehe ich, dass dort bereits hierauf aufmerksam gemacht orden. Diese Fabel dient nun noch mehr zur Rechtfertigung der n Derenb. angenommenen Lesart. - 6) Praet. für Imperat. Uhlem. §. 60 5 a.) — 7) In Syntip. wie in Lokm. schliesst die abel mit den Worten des Wolfs, die er dort zu sich selbst spricht رَّهُ فَعَنَّهُ (رَّهُ فَعَنَّهُ الْعُرَّةُ ,); hier jedoch sind die Worte des

## ַמַלְפָא דָא

ַנְנְכְםֵי דְמָן בִּישְׁהָא וְדַחֲטוּפְּיָא מְחְקַנִּין לָּא מְחָקַדִּין וְחַיָּהָא ּ' לָא הֲוֵוי לְהוּן.

37.

### Der Wolf und der Löwe.

Ein Wolf raubte ein Schweinchen; als er dasselbe jedoch genommen hatte und weggegangen war, begegnete ihm ein Löwe, der es ihm entriss. Hierauf sprach der Wolf: "Ich hätte mich auch selbst gewundert, wenn ich geraubtes Gut behalten hätte." Der Löwe aber rief ihm zu: "Was dir nicht gehört, das begehre nicht."

Dies lehrt,

dass die durch Unredlichkeit oder Raub erlangten Güter dem Besitzer nicht bleiben, ja dass sie selbst keine Spuren zurücklassen.

Wolfs an den Löwen gerichtet und daher die Lehre desselben Aes. F. 279, wo statt χοῖρον (Fur. 416) "Schweinchen," πρόβατον "Schaf," gelesen wird, lässt den Wolf zum Löwen sprechen "ἀδίχως ἀφείλου τὸ ἐμόν" "du hast mir mit Unrecht das Meinige ge nommen," und den Löwen erwidern: "σοὶ γὰρ διχαίως ὁποφίλου ἐδόθη;" "dir ist es wohl rechtlich von einem Freunde ge geben worden?" — <sup>8</sup>) Für Κ'ΕΙΩΤΙ [ΩΤΙ. <sup>9</sup>) G. — <sup>10</sup>) plur. fem.

## גָלָא וָאַרְנַבְהָּא.

ָגָלָא דְנַהֲרָא וְאַרְנַבְהָּא אַרִיהֲטָא מִחְחֵרִין' הֵּוֹל וּבְדוּכְהָּא דִידִיעָא סָם לְהוּן דְנִרְהֲטוּן . אַרְנְבָא' דֶ'ן מְטוּל דְסָפֵּי לָא הֲוָת' מָפַּלְּלוּתָא דְרִינְלוֹי אַהְּכִייֵל וּדְמֹכַת' . גָלָא דֵין פִטוּל' דְיִרְעָה יַפִּירוּתָא דִרְיִנְא'

י) Besser: אורן הוי da beide Subj. g. f. sind; doch vielleicht weil später XIIX gesetzt wird. — 2) So Mscr.; in Goldb. Ed. fehlt dies Wort. Lokm. Fab. 20 hat statt "einen bestimmten Ort" 'الحيل, "einen Berg" und Aes. F. 420 ebenf. τόπον "Ort." — 3) Für 300; in Aes. F. 420 b. wird ein Fuchs als der das Ziel setzende eingeführt. — 4) Aehnlich wird in Syntip. Fab. 38 zwei Mal λύχος, "Wolf," gefunden, obgleich dieselbe mit λύχαινα, Wölfin, begonnen. — °) °) und ¹) alle drei Verben g. f., weil früher ארנבתא steht; ישם und ריגלוי aber wegen Kalan. Auch zu Ende dieser F. findet sich eine Geschlechtsabwechslung. — 8) In G. folgt hier fälschl. XIX. — 9) G. u. M. Xコンフ, das nur in Xハコンフフ emend. einen Sinn gäbe. Lokm. hat hier jedoch: "weil sie kannte die Schwerfälligkeit ,'طبيعتها, ihrer Natur." Betrachten wir nun das " als aus " zusammengeflossen, das 🔰 als ein in seinen Horizontalstrichen verlängertes 🕽 und für , wie alles dies in unserem Mscr. sehr häufig vorkommt, so haben wir den dem arabischen entsprechenden syr. Ausdruck,

מְן רָיהַטָּא לָא שִּלְיֵח וְכַּד דְּמוֹכַת אַרְנְבָא רְהָיטַח וְקַדִּמִחָה."

בְלְפָּא דָא "רְצִיפוּהָא<sup>וו</sup> וְאַמִּינוּהָא" טְבָא מִן הַמְינוּהָא." ורִמיוּהָא."

wie oben zu lesen. Das X am Ende kann auch von dem unwissenden Copisten sehr leicht für 🎵 suff. gesetzt worden sein; soll jedoch das & beibehalten werden, so ist dies eine im Griech häufig vorkommende Construktion, die sonst auch bei verbis activis, an welchen zuweilen die Suffixa weggelassen werden, in Syrischen ein Analogon findet. — 10) Goldb. u. Mscr. XND771, augenscheinlich jedoch 🗙 für 🎵. — Lokm. lässt die Schildkröte in dem Momente ans Ziel kommen, wo der Hase aus dem Schlafe erwacht, und nach Aesop. Ed. Fur., F. 173, findet der Hase die Schildkröte schlafend am Ziele. — 11) = XTD'Y. — 12) G ואמצותא (דמיותא .- ") G. u. M. אהמיותא .- ") G. יואמצותא, im Mscr. jedoch durchstrichen. Der Parallelismus fordert indess hier noch irgend ein Wort, für welches der Copist irrthumlich ארוניותא gesetzt und gestrichen haben mag, ohne darin das richtige hinzuzufügen; dieses Wort ist entweder das oben angegebene, oder Kallan "und Schlaf." — Die Nutzanwendung stimmt mit Lokm. ed. Derenb. überein; die in ed. Rödiger und Schier weicht davon ab. — Bei Syntip, fehlt diese Fabel.

#### Die Schildkröte und der Hase.

Eine Flussschildkröte und ein Hase forderten sich zu einem Wettlaufe heraus und setzten einen bestimmten Ort als Ziel fest. Der Hase, der seiner Schnellfüssigkeit wegen sorglos war, behandelte die Angelegenheit nachlässig und schlief; die Schildkröte hingegen liess, weil sie die Schwerfälligkeit ihrer Natur kannte, vom Laufen nicht ab. Sie lief während der Hase schlief und kam ihm darum zuvor.

#### Dies lehrt,

dass Sorgfalt und unausgesetztes Streben besser, als Sorglosigkeit und Nachlässigkeit sind.

# לם עוּקבָּרִי וִכָּכוּשְׁיָהָא.

עיּקְבְּרֵי כַד סַגִּי מִזְדְכִין הָווֹ מִן בָּכוּשָׁתָא סְבְרֵי לְחוֹן רִישָׁנֵא וְקַרְנָחָא

<sup>1)</sup> G. u. M. irrthamlich: 'ΣΤΟΙ',' Syntip. 51 ebenf. μύες, "Manse." — 2) Plur. = ΚΤΙΝΊΟ, — 3) Partic. plur. für 8. Person plur., häufig im Talmud. — 4) Goldb. ΚΙΝΊΤ; Syntip.: ,,χαὶ γνόντες ἐξ ἀτονίας κτλ." "sie sahen ein, dass sie ihrer Schwäche und Feigheit wegen besiegt worden, weshalb sie

מְזֵרְכְיִין (תוכי) פְּנְּהֹוּן וַעֲבַרוּ לְהוּן בִישִׁנִא יְּכַּרְּנָתְא וְשָׁמוּ בָרֵישִׁיהוּן בְּכוּשָׁתָא עוּקְבְּבֵי שְׁחִימֵי עֲרַקּוּ וְעֵלוּ בַּתַורוּבִי עֲלֵיהוּן בְּכוּשָׁתָא עוּקְבְּבֵי שְׁחִימֵי עֻרַקּוּ וְעֵלוּ בַתַורוּבי אָלִיהוּן נְעָבַרוּ לְהוּן בַּתַורוּבי אָרָאָיי וְעֵלוּ בַּתַורוּבי אָרָנוּן.

מַלְפָּא דֶ׳

רָאילֵן" דְלְבַר מִן מִינְהוּן צָבִין דְנֶעבְּרוּן מֵדֵם לָא**ַ** בְלָחוֹד מִפְּהַגְּפִּין" אֵלַא לִמוֹרָא כַמִין"

Hauptleute und Anführer wählten." — り = ) つずた。 — り ほ u. Mscr.; doch wahrscheinlich ist dies Wort nur irrthümlich geschrieben worden. — 7) Syntip. οἱ δὲ σατράπαι ατλ. "Die Setrapen befestigten sich, damit sie vor den übrigen kenntlich seies und durch Muth sie überragen, Hörner an ihre Köpfe." Natürlicher hat Babrios F. 31: . . . λεπτὰ πηλίνων τοίχων | χάρφη μετώποις άρμόσαντες . . "sie befestigten sich dünne Strohhalme, (gezogen) aus lehmernen Wänden." - 9) So Mscr., in Goldb. fehlt dies Wort. — °) G. u. M. איירו (יים ביים דור דו דור) Für איירו, weniger richtig scheint mir 3773, "die Hörner griffen in die Löcher." - 11) Augensch. Schreibf. f. TKOK oder TK wie kurz vorh., syr. 3. Pers. fem. plur. praet. — 12) G. u. M. 17187, aber wahrscheinlich i nur verkürztes i wie oben F. 9. — ו אונין M. u. G. (בוין אונין) אונין was von dem talmud. 190, "schlagen," abzuleiten wäre; meines Dafürhaltens ist es jedoch nur als Schreibf. für das oben angegebene Wort zu betrachten. — 14) Syntip. Nutzanwendung: "Die, 39.

### Die Mäuse und die Wiesel.

Die Mäuse, die häufig von den Wieseln besiegt worden ren, glaubten, ihre Niederlage sei daher gekommen, il sie keine Anführer und (diese) keine Hörner hätten. rum wählten sie sich Hauptleute und fertigten sich irner an, die sie jenen an die Köpfe befestigten, damit in sie auch als Hauptleute erkenne. Als sie nun eder einmal von den Wieseln überfallen wurden, geigten die gemeinen Mäuse fliehend in die Schlupfakel, die Anführer aber, deren Hörner in den Oeffagen der Schlupfwinkel stecken blieben, wurden von in herbeieilenden Wieseln getödtet.

### Dies lehrt,

ss diejenigen, welche irgend Etwas anstreben, das er Natur nicht eigen, sich nicht nur Schaden, sondern den Tod zuziehen.

# ם הַּעֲלָא וְתַּרְנְגוֹלֵי. הַּעֵלָא' שְׁמַע כַּר' כִּרִיחִין הַרְנְגוֹלֵי וּלְכַשׁ לְבוּץ

che zu sehr auf ihre Waffen vertrauen und nicht göttlichen Beind anrufen, ziehen sich durch jene Waffen Gefahr zu." Aes. 291

1) Lokm. F. 33 hat hier μίμα μπαταστά μπαταστά

ּמְמַוֹוְכָא וְעַל דְנִסְעוּר־ אִינּוּן וּשְׁאֵלִינּוּן : דְאֵיכָון אַהוּוּן. אָמָרִין : שַׁפִּיר עָבְרִין דָּוָיִן אִלּו אַפֵּךְ לָא דְּזַיִין. בַּלְפָּא דָ׳

רְאִינּוּן דִּמְחַוּוּין נַפְּשֵׁיהוּן דְּרַחֲמֵי בְנֶיכְלָא ׁ כַּדּ מְלֵין מַפָּב ׁ בָּאָפֵי.

Miscr. (١٦٦٦١١), das D ist jedoch so geschrieben, dass es kick 7D, und das Y für D, das 17 für 77 gelesen werden kann. Für meine Conjectur spricht: "قل مرضوارر" ,dass sie krank sink in Lokm. F. 33 u. "δτι . . . νοσοῦσι" "dass . . . krank seien" Acs.; chen so das folgende 711017. Die Construction ist jadoch: בד כריהין הרנגולי העלא שמע, Als einst Hühner krank waren, hörte es der Fuchs." Das Object fehlt hier nach yau, wie in Fab. 32 und wie in diesen Fabeln häufig nach "sehen." — 3) Goldb. לכעיר; für unsere Lesart spricht er kam, um sie zu besuchen. — 4) M. u. Goldb.: 113 KD; das D scheintjed. nur irrthuml. od. f. 7, vor direkt. Rede  $(=\delta au \iota)$  viell. f. 7, angef. worden zu sein. — Die Frage gleicht völlig der arab. کیف انتی "wie seid ihr?" - ») Goldb. und Mscr.: Lokm.: wir werden uns wohl befinden, sobald wir nicht sehen werden عجم dein Antlitz." — ) G. u. M. كردادر الأرام المرابع ال — \*) G. u. M. どりな ココロウ; hier für がかんこ こここ. Statip. fehlt diese Fabel.

#### 40.

### Der Fuchs und die Hühner.

Der Fuchs hörte, dass die Hühner krank seien; da eidete er sich in eine Pfauenhülle und ging zu ihnen, m sie zu besuchen. Aber auf seine an sie gerichtete 'rage: "Wie befindet ihr euch?" antworteten jene: "Wir vürden uns wohl befinden, wenn zir dein Antlitz nicht schaueten."

### Dies lehrt,

dass diejenigen, welche sich trugvollen Herzens als Freunde zeigen, nur Heuchelei treiben.

### 行

## אַיילָא וְאַרְיָא.

אַיילָא חַד מִן צַיִיבִי עֲרַק וְעַל לִמְעַרְהָּא דְנִפְּעַ נַפְשֵׁיהּ , וְאַשְׁכְּחֵיהּ אַרְיָא וְחַבְרֵיהּ' אַרְיָא. וַאָּמֵר אַיילָא הוא : וַויי לֵיהּ' לְחַלָּשָׁא דְכַד מִן בַּר נַשׁ עֲרִיק הַוֵּיח אַרִמִייח נַפִּשָּא בִידָא דְחַיוּחַא' חֵילְחוּגִיתָא.

<sup>1)</sup> G. u. M. irrthumlich با المحادة. — 2) "Wehe ihm, dem Unglücklichen!" Lokm. F. 8: الويل لي "wehe mir!" — 3) Lokm.: "ich floh vor Menschen und fiel in die Hände eines solchen, der härter (stärker) ist, als sie." — Aes. 129 gleich unserer Fabel:

# מַלְפָּא דֵיון

ַרְבְנֵי נָשֵׁי סַגִּיאֵי עָרְקִין מִן דְּחִילְּחָא בְצִירְחָא וּבְקִינְדִינוּם מָסְרִין נַפְּשֵׁיהוֹן.

41.

Der Hirsch und der Löwe.

Ein Hirsch, der vor den Jägern in eine Höhle geflohen war, um sich darin zu verbergen, wurde da von einem Löwen aufgefunden und zerrissen. Da sprach nun (im Verscheiden) jener Hirsch: "Wehe mir Armen! Ich floh vor Menschen und brachte dadurch mein Leben in die Gewalt eines wilden Thieres."

Dies lehrt,

dass viele Menschen sich aus Furcht vor geringem Leide in Lebensgefahr stürzen.

מב

## תורא וְאַרְיָא.

מורא בַחַחִירוּחֵיה וּבְעוּחְרָא דְגַדְּנוּחֵיה בִּלְחוֹדֵיה רְעֵי הַוָּה וְסָבַר הָוָה רְלָא יָאיָא רְהוּא נִחַלֵּט עִם פורִי אַחַרִיגִּי . וְכַר בִּלְחוֹדֵיה רַעֵי הַוָּה אַרְיָא

י, בְּנְמִידֹיְי שׁתְּבְּי בּעְבּנְסְנִים יֹי "brachte mich selbst in die Hand eines wilden Thieres." — י) G. אור בי'ר בי איא. Bei Syntip. fehlt d. F'

') Goldb. u. Mscr. איא בי "סרובי"ל איא בי "סרובי"ל איץ הוועל של הייריים של היירים של הייריים של היירים של הייריים של הייריים של הייריים של הייריים של היירי

אִיחְחָזִי מִן שִׁלְיי . וְצֵּד בַּקְרָא לָא קְרֵיב . וְכֵּד חָזֵּר - דְלֵיח לֵיה מְעַדְרָנָא לָא מִן מָרוּי וְלָא מִן בַּקְרָא . אֲחֵרִינָא מָחֵיֵיה וְחַבָּרִיה.

# מַלְפָא דָא

ַלְקָבֵל אִינּוּן דְבַחֲתִירִוּתֵיהוּן וּבְרְמוּתְהוּן שִׁיִיטִין. חַבְרֵיהוּן וְנָגְדִין נַפְּשִׁיהוּן וְלָא צְבוּ דְמִקְחַלְמִין עִמְהוֹן וּמָה דְמָמֵי לָהוֹן אוּלְצָנָא לֵית לָהוֹן מִעַרִרִין.

### 42.

### Der Stier und der Löwe.

Ein Stier weidete seines Hochmuthes und seines üppigen Glückes wegen einsam, indem er sich einbildete, es zieme nicht, dass er sich anderen Stieren beigeselle. Als er sich jedoch so abgesondert hatte, erschien plötzlich ein Löwe, der sich nicht der Herde nahete, sondern wahrnehmend, dass jenem Stiere weder von seinen Besitzern, noch von den andern Rindern werde Beistand geleistet werden, diesen erschlug und zerriss.

### Diese Lehre

ist gegen diejenigen gerichtet, welche in ihrem Stolze

sichtlich. — 4) G. שלטין, Mscr. שלטין, Mscr. שלטין; augenscheinlich jedoch für das oben angegebene Wort. — 9) Diese Fabel hat weder Syntip. noch Lokm., auch habe ich sie bei Aes. nicht gefunden.

und Hochmuthe ihre Mitmenschen verachten, sich zurückziehen und mit Andern nicht Gemeinschaft machen wollen: gerathen sie in Noth, haben sie keine Helfer.

#### מג

## כַּלְבָּא וְקוּנָנָא.

בּלְבָּא ְדְקוּנָגָא ְ נְפַּל בְּבֵירָא . חֲזִיהּ מְרֵיהּ נְחַת תְּשׁ בַּחְרֵיהּ דְנַפְּקִיהּ . חֲוָה כַלְבָּא סָבַר דִימְטַבְּועוּ הוא מְטַבַע לֵיהּ וְנַבְּחֵיהּ וְאַבְאשׁ לֵיהּ . וּלְנַבְּשׁיה אָמַר הֲוָה שַׁפִּיר נַּרְשַׁן . מְטוּל מָנָא אַנְהְּ סָבַר מְטַבַע הֲנִית וַאָּנָא דִבְּחַזֵּיךְ בָּעִי הְוָאִי.

# מַלְפָּא דָא לִבְנִי אֱינָשִׁי כִפְרֵי בְמֵיכּוּחָא.

43.

Der Hund und der Wächter.

Hund eines Wächters fiel in einen Brunnen. Ierr sah es, stieg hinab und suchte ihn zu ern, um ihn wieder hinaufzubringen. Der Hund welcher wähnte, er wolle ihn ersäufen, biss und digte ihn; da sprach jener zu sich selbst: "Es nach Recht geschehen! warum glaubst du, ich lich ertränken, ich, der ich dein Leben wünsche?"

Dies ist eine Lehre genigen, welche die ihnen bewiesene Güte nicht annerkennen.

### מד

פַּרְחֲדוּיָדא וְשָׁלֵאנוּנָא וְסַנְיָא. פַּרְחֵדוּיָדא דְלֵילָא וְשָׁלֵינוּנָא וְסַנְיָא דְּגִינְהָּ שׁוּהָפֵּי בַהָּדָדִי דְּלָּפְּקִין בְּחִינָרוּהָא.פַּרְחֵדוּיָדא

G. u. M. ΤΠΠΕ; Syntip. 36 ebenso: "Νυχτερίς:" : folgende Κ΄ τους scheint überflüssig zu sein, oder auf enannte "Langohr" unter den Fledermäusen hinzudeuten, t später am Abend und niemals in der Morgendämmerung gt. — 2) G. ΥΕΘΙΊ. Syntip.: . . . χοινωνίαν ἔθεντο τοῦ

נְּחָפָּא מַנִּיאָה זָף וְשָׁלֵינוּנָא נְּחָשָׁא סַנִּיאָה אַיְחֵי נְּאֵלְפָּא דְנִירְדוּן קָם עֲלֵיהוּן כִימוּנָא קַשְׁיָא וּמְחָת לְאִלְפָּא דְנִירְדוּן קָם עֲלֵיהוּן כִימוּנָא קַשְׁיָא וּמְחָת לְאִלְפָּא וְהַבְּרֵיה וַאָּבַד כָּל מַה דַהְנָה בִיה. מְטוּל עָגְא פַּרְחֲדוּיָרא בִיסָמָא לָא נָפֵיקי: מְטוּל דְּדְחֵיל טְּ מוֹוְפֵי . וְשָׁלֵינוּנָא עַרְמִשׁ בְּמִיָּא מַעְמֵיד וּבְעֵי טְוְשֵׁיה . וְסַנְיָא דְנִינְהָּא כַד לְבוּשֵׁי אוֹבֵיד בָּעִי הַלְםשָׁא דְכָל מָה דְעָבַר מִיחְחָּלִי דְסָבַר דְּמָנוּי אִינּוּן.

έπί τινα κτλ. "sie machten Gemeinschaft, einen Seehandel mbeginnen." — 3) Syntip.: ἡ μὲν χρυσόν κτλ. "Die eine bracht Geld, der andere Erz und der dritte Gewebe durch Anleihe msammen." — 4) = 100. — 6) Goldb. בירורין (Syntip. hat diese Frage nicht, sondern blos: "Seit jener Zeit zieht die ihre Gläubiger fürchtende Fledermaus sich zurück und geht nur des Nachts aus " — 7) G. u. M. 1000, entstanden durch Zusammenfluss von 11. Syntip. ebenf.: ,,τοὺς δανειστὰς πτοουμένη" "die Gläubiger fürchtend." — 6) G. u. M. 1001), nach welchem aber noch ein zeitbestimmendes Adverb folgen müsste. — 9) Für της (S. Uhlem. syr. Gramm. § 56, 3 Anm.) — 19) G. u. M. 1001); Syntip. ,,τοῖς ἱματισματοῖς τῶν παραπορευομένων συμπλεχομένη" "sich in die Kleider der Vorübergehenden

# מַלְפָא דָא

# דָהָנִי הְפָגִּי מִוְדְּהָרִין בִּוְבַּן דְּהָוִין גִּרְשִׁין מִן אִילְצָנָ**ּאּ** ְּ הָנֵי סַגִּי) מִוְדִּהָרִין מִן סוּעַרְנֵי רָלָא הָוִין.

Verwickelnd. — 11) Diese Nutzanwendung ist die verstümmelteste Stelle des Manuscripts, in welchem sie lautet:

דהב דסגי מן הדדין בזבז הני דסגי מזרהרין דהוין גרשין מן אולצנא ומן סוערני דלא חוין.

44.

Die Fledermaus, der Fischreiher und der Dornbusch.

Eine Fledermaus, ein Fischreiher und ein Dornbusch hatten sich verbündet, um gemeinschaftlich Handelsgeschäfte zu treiben. Die Fledermaus hatte viel Siler aufgeborgt, der Fischreiher viel Kupfer angeschafft und der Dornstrauch eine Menge Kleider und Stoffe herbeigebracht. Als sie iedoch dies Alles in ein Schiff gelegt hatten und absegelten, überfiel sie ein heftiger Sturm, schleuderte das Schiff hin und her, und zertrümmerte es so, dass die ganze Ladung desselben in die Meerestiefe sank. — Weshalb kommt die Fledermaus am Tage nicht zum Vorschein? Weil sie sich vor ihren Gläubigern fürchtet. Der Fischreiher taucht auch jetzt noch ins Wasser, um sein Kupfer zu suchen, und der Dornstrauch, der seine verlorenen Kleider wieder erlangen will, hängt sich an das Gewand jedes Vorübergehenden in dem Wahne, dass es seine Sachen seien.

Dies lehrt,

diejenigen, welche zur Zeit der Noth allzuängstlich sind (diese) fürchten sich häufig (sehr) vor Dingen, die nicht sind.

#### מה

## אַרְיָא וְתַעֲלָא.

אַרְיָא חַד כַּד סִיב' סַגִּי וְלָא מָצֵי הָנָה דְּנְחַרְמֵיה' נַפְּשִׁיהּ בָּצְנִיעוּחָא צָבֵי הָנָה דְנִיחֵיה' . אַכְרֵיה' נַפְּשֵׁיהּ נַפְשֵׁיהּ בִּצְנִיעוּחָא צָבֵי הָנָה דְנִיחֵיה' . אַכְרֵיה' נַפְשֵׁיהּ וּנְפַל בִּמְעַרְהָּא וְכָל חַיּוּחָא דַהָּנָה' אָחֵי דְנִסְער' הָנָּר אָחֵר לֵיהּ וְאָבֵיל לֵיהּ . אֲכָא תַעַלְא וְקְם לְבַר מִן אָחֵר לֵיהּ וּשְׁאֵלֵה הַיכִּון אַהְּ קָאֵי מָרִי קִירִים מְיִרִים מְעַרְהָא וּשְׁאֵלֵה הַיִּכְון אָהְּ קַאָּי לָא קָרֵיב וְלָא אָבְרְהָא : מְמוּל מָנָא אַנְהְּ לָא קָרֵיב וְלָא עִייַלַח לִמְעַרְהָּא . אַמַר לֵיהּ הַעַעַלָא: אִילּוּלֵי דְחָזֵוּא עִייַלַח לִמְעַרְהָּא . אַמָר לֵיהּ הַעַעַלָא: אִילּוּלֵי דְחָזָוּא

אָגָא עוּקְבָּחֵא דִּסְגִּיאָה דְּעָלוּיִּ בְּחַרְעָא וּדְנָפְּקִוּזְ° לָא חֲזָאִי אָנָא עָיֵיל הֲוֵר.

מַלְפָא דָא

רָאֶינָשִׁי תַּד וְבַן גְּרַשº וַהֲנִיי לְהוֹן אוּלְצָנָא מָה רְחָזָיִין קִינְרִינוּס טָפְּסִין' וְעָרְקִין מִינִּיה.

45.

Der Löwe und der Fuchs.

Ein Löwe, der, weil er sehr alt war, sich keine Nahrung mehr verschaffen konnte, beschloss durch List sein Leben zu fristen. Er stellte sich daher krank und legte sich in eine Höhle. Jedes Thier, das ihn nun besuchte, ergriff und verzehrte er. Der Fuchs kam auch, blieb aber ausserhalb der Höhle und frug ihn: "Wie befindest du dich, mein Herr und Gebieter?" Hierauf erwiderte ihm jedoch der Löwe: "Warum trittst du nicht näher, kommst nicht in die Höhle?" Da sprach der Fuchs zn ihm: "Wenn ich nicht die Fusstapfen so

zu sehen, zu besuchen, " u. eben so Lokm. — ') Plur. weil das Subj. Collect. ist. — °) Genit. zu אורקברא (בייגר - 10) Genit. בייגר - 11) = אורים. Vielleicht יותר zu lesen: "es ereignete sich, dass" u. s. w. — 12) Der doppelte Ausdruck der Flucht steht der Verstärkung wegen. Vgl. Aes. 246.

ieler sähe, die durch die Thüre hineingegangen, und eine einzige von solchen, die wieder herausgekommen, würde ich wol eintreten."

### Dies lehrt,

Lass diejenigen Menschen, welche ein Mal von Noth und Drangsal befallen worden, die Flucht ergreifen, sobald sie Gefahr erblicken.

#### מו

# כַּלְבָּא וְדִיבָא.

בּלְבָּא רָדִיף הָנָה בָחַר דִּיבָא וְסַנִּי הָנָה מִשְׁתַּבְהַר בְּחַיִילֵיהּ וּבְקַלִּילוּתָא דְרִנְּלוֹי. סָבַר הָנָה דִמְטוּל חַיִילֵיהּ עָרַק הֲנָה מִינֵּיהּ אִיהֻפַּרְּ' וַאָּמַר לֵיהּ לְכַלְבָּא: לָא מִנָּךְ אֲנָא דָחֵיל אֶלָא מִן מָרְךְ דְבַּתְרָךְ דְּעָפֶּךְ רָדִיף לִי.

# מַלְפָּא דָא

רָנֵשׁ בַּחַיִילֵיה דַחוּרנָא' לָא מִשְׁחַבְהַר."

<sup>1)</sup> Für איתהפל . — 2) Für איתהפל . — 3) Syntip. Fabel 38: "Der Mensch prahle nicht mit dem Seelenadel (γενναιότητι) Anderer," u. Lokm. Fab. 38: "Der Mensch rühme sich dessen, was ihm eigen, und nicht dessen, was ihm nicht eigen ist." — Aes. 230.

#### 46.

### Der Hund und der Wolf.

Ein Hund verfolgte einen Wolf und rühmte sich dabei gar sehr seiner Kraft und der Schnelligkeit seiner Füsse, in dem Wahne, seine Stärke sei es, die den Wolf zur Flucht zwinge. Dieser rief jedoch, sich umwendend, dem Hunde zu: "Nicht vor dir fürchte ich mich, sondern vor deinem Herrn hinter dir, der mich gleichfalls verfolgt."

Dies lehrt,

dass der Mensch sich nie mit eines Andern Tugend brüsten soll.

#### מז

### תִּיתָא וְזִיתָא.

הַיּתָא' חֲדָא בְסִיחְנָוֹא עַרְטִילְאִיח' קְּיִיכָּא חֲנָוֹת בַּצָּגָא בָקַיִיטָא' דַחֲיָא אָנָא וּבִפִּיחְנָוֹא וּבְכָּל זִימָא דַאָּגָא בִקַיִיטָא' חֲדָא אָנָא וּבִפִּיחְנָוֹא וּבְכָּל זִימְנָא.

י) Goldb. ארור, "Maulbeerbaum;" Syntip. 31 u. Aes. 124 jedoch συχή "Feigenbaum." — 2) Adv für Adj.; vielleicht jedoch verschrieben für אריליי. — 3) G. u. M. אברטילי, Syntip.: ... ἀποβάλλουσα φύλλα "hatte die Blätter abgeworfen." — 4) Für הון; eine solche Geschlechtsverwechselung auch weiter unten. — 3) In Goldb. Ed. fehlen die Worte von

אַהְ דֶּין בְּקַיְיִטָּא פָּיְיאַת לְחוֹד וּבְסִיתְוָוּא עַרְטִּילֶד ּ קְיִימֵת אַנְהְ דְּלָא צִיבְהָּא וּדְלָא פְּדֵיוּתָא ׁ. כָּל הָלֵּיך אֲמֵר זֵיתָא הוּא ׁ . חֲזָא ׁ אֱלָהָה ׁ דְּמוֹתָא וּבַרְקָּא חֲרִיפָּא שַׁפֵּק בֵּיה וּמִן עַפֶּרָא נִיסְקִיה ׁ וּלְתִיתָא שָׁבְקָה.

מַלְפָּא דָא בֶּאֲינָשֵׁי דְמָחְחַהְּרִין ׁ וּבְעוּהְרָא וּבַגַּדָּנוּתָא⁴¹ מִשְׁחַבְּדֵרִין לִמוֹתָא מָמִין.

Der Feigenbaum und der Oelbaum.

Ein Feigenbaum stand im Winter kahl, da die Blätter abgefallen waren. Ein in seiner Nähe befindicher Oelbaum sagte daher zu ihm: "Siehe, ich glänze nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter, ja zu jeder Zeit; du hingegen bist im Sommer nur geschmückt, im Winter aber kahl, ohne Schmuck und Zier." Alle diese Aeusserungen that der Oelbaum. Dieselben hatte jedoch auch der Todesengel vernommen — und sogleich spaltete diesen Oelbaum ein mächtiger Blitzstrahl und verbrannte ihn bis auf die Wurzel, den Feigenbaum hingegen liess er unversehrt.

Dies lehrt,

dass die Menschen, die dem Hochmuth fröhnen und auf Reichthum und Glück pochen, in den Tod rennen.

臼口

الزلالا.

בּּבְרָא תֲזָא לְגַנָּנָא כַר מַשְׁמֵי נִינְתָּא שְׁיִילֵיה

<sup>&</sup>quot;) = کان یسقی البقل bewässerte das Gemüse," Lokm. F. 15, und nicht wie in vielen Mscr. μενον δδρείαν ποιούμενον" "sich mit Bewässerung der Gartenpflanzen beschäftigend."

וַאֲמַר לֵיה': מְשוּל מָנָא יוּרָקָא דְדַבְּרָא נָאֵי ְוְיָוַרַקּ' שַׁפִּיר כַּד לָא פְּלִיחַ וּדְלָא זְרִיעַ וְהָנֵּי דְגִינְהָא מְחִיל' וּבַנָּל' חֲמָא. אֲמַר לֵיהּ הַחוּא נַנָּנָא: דְדַבְּרָא אַרְעָא אִמֵּיה הָיא וְהָנֵךְ דְּנִינְהָּא אָתַּח אֲבוּה(וֹן)' הִיא.

<sup>- 2)</sup> In G. Ed. fehlen beide Wörter. - 3) Nicht Fut. Aphel. sondern Partic. - וְיַרַקּ, so oben Fab. 37: שׁקלָה für שׁקלָה. ים Goldb. מקול (Mscr.: מקול, - י) G. י) G. ובקלחמא; Mscr.: יובקלחמא; Mscr. שראה ובעגל חמא = ובגלחמא ובעגל המא ובגלחמא Lokm. eben so: שראה ישנא פולה welkt schnell" u. Syntip.  $\pi \sigma \lambda \lambda dx$ יני  $\pi \tau \lambda$ . "welkt oft." — ) Da (talmud. Plur. von להדין) das Subj. ist, muss אבוה, wenn nicht 원크왕 dafür gesetzt werden soll, in 기기기가 emend. werden, und eben so am Ende der Nutzanwendung, wo es sich auf bezieht. אבוה אבוה oder für אבוה findet sich im Talmud. (Succah 56 b.): שוּרָא דִינוּקָא בְשׁוּקָא אוֹ דַאָבוּה Das Gespräch des Kindes auf der Strasse rührt vom Vater od. von der Mutter her." (Vgl. das deutsche Sprichwort: "Die Jungen summen was die Alten brummen.") Dukes setzt in einer "Rabbin. Blumenlese" S. 237 in der That X2X für 772X. - Unsere Fabel stimmt hier fast wörtlich mit Lokm. überein; Syntip.: "Die wilden Gewächse sind nur der göttlichen Vorsehung (μόνη τη θεία προνοία) überlassen, die Gartenpflanzen aber werden von menschlicher Hand ( $\delta\pi\delta$   $\chi \epsilon \iota \rho \delta \varsigma$   $\delta \nu \delta \rho \omega \pi i \nu \eta \varsigma$ )

## מַלְפָּא דָא

יַרְבוּיְחָהוּן מָן הִינּוּן דְּמְתְרַבְּיִין מָן אָתַּת הַרְבוּיְחָהוּן מָן הִינּוּן דְּמִתְרַבְּיִין מָן אָתַּת אָבוּה(וּן).

48.

### Der Gärtner.

Ein Mann, der einen Gärtner den Garten bewässen sah, richtete die Frage an ihn: "Wie kommt es wol, dass des Feldes Kräuter so prachtvoll grünen und üppig wuchern, ohne gepflegt, ja selbst ohne gepflanzt zu werden, während die des Gartens matt sind und bald welken?" Da erwiderte ihm der Gärtner: "Den wild wachsenden Kräutern ist die Erde eine Mutter, denen des Gartens aber nur eine Stiefmutter."

### Dies lehrt,

dass die Kinder, welche durch ihre eigene Mutter herangebildet werden, eine ganz andere Erziehung erhalten, als diejenigen, welche einer Stiefmutter übergeben werden.

負負

## צַיִידָא וְקוּפָא.

צַיִירָא חַר נוּגֵי הֲוָה צְיֵיר וְכַר חֲוָא קוּפָּא צָבִי

gepflegt. — י) Für אָמְהָּתהוֹן. — vgl. Aes. 191 und 191 b.

בְּנְדְבְּמִי לֵיהּ . כַּר חַם' שִׁמְשָׁא עַל צַיְיְרָּ לְמְעַרְהָּא דְנִהְנִיחַ' הַּפָּן וּמְצִירְהֵּיהּ שְׁבַק לְוָוּח נַהֲרָא . אֲרָא קוּפָּא שֲׁקְלָהּ' . כַּר צְבָא דְנִיפְּרְסְהּ אִיהְעָרִי בָּהּ וְאִיהְחֲנֵּק . כַּר חֲזָא צַיִידָא אֲמֵר : אֵ' חַלְשָׁא חוּשְׁבָּנָךְ אוֹבְדָךְ מְמוּל דְּמַפְּרֵק סְרִיקוּהָא אַנְיּוּ הַדָא

לֶקְבֵל אִינוּן דְּצָבְיִין דְּנְרְמוּן בְּמֵרֵם דִּלְבַר מִנְּהוּ וּבְקִנְהִינוּם נָפְלִין.

49.

Der Fischer und der Affe.

Ein Fischer fing Fische; ein Affe sah es und wollte m nachahmen. Als daher der Fischer der steigenden

<sup>1)</sup> In Syntip. 46 fehlt die Angabe des Grundes. — 2) G. u. M. ΠΠΙΤ; Π ist jedoch aus 'I zusammengeflossen. Syntip. ebenf. αναπαῦσαι "um inzwischen auszuruhen." — 3) ,,παρὰ τὸν 'γιαλόν" "am Ufer." — 4) G. u. Mscr. Κ΄ΤΙΖ, aber offenbar für Π; dasselbe gilt von 5) das im Manuscript ebenfalls κ n Ende hat. — 6) G. u. M. ΤΙΠΚ, jedoch wahrscheinl. nur chreibf. — 7) G. u. M. ΤΙΠΚ, jedoch wahrscheinl. nur chreibf. — 7) G. u. M. ΤΙΠΚ, jedoch wahrscheinl. nur chreibf. — 7) G. u. M. ΤΙΠΚ, jedoch wahrscheinl. nur chreibf. — 7) G. u. M. ΤΙΠΚ, Syntip. ἄλεσέ σε ἡ ἀφροσύνη σου κτλ." "Deine Unvernunft und er possenhafte Einfall richteten dich zu Grunde." — 9) Syntip. Diejenigen, welche nachzuahmen suchen das, was über sie hinaus :ὰ ὁπὲρ αὐτούς), d. h. über ihre Kraft geht, ziehen sich daraus efahr zu." (ἐαυτοῖς ἐντεῦθεν ἐπάγουσι κίνδυνον). Vgl. Aes. 362.

Sonnenhitze wegen in eine Höhle ging, um daselbst auszuruhen, und sein Netz am Flusse liegen liess, eilte der Affe herbei und ergriff das Netz; wie er es jedoch ausbreiten wollte, verstrickte er sich so darin, dass er sich erwürgte. Hierauf sprach der Fischer, der dies mit angesehen hatte: "O Unglücklicher! Dein Simen hat dich zu Grunde gerichtet, weil du Eitlem nachgestrebet."

#### Dies

ist gegen diejenigen gerichtet, welche nach Dingen trachten, die ausserhalb ihres Bereiches liegen; sie stürzen dadurch in Gefahr.

ַביבִי וְגַבְרָא. ביבי וְגַבְרָא.

ַבּיבֵי¹ אַשְׁכָּחוּ° בנַהָרָא נִילְדֵי דְהוּרֵי דְמַחִרִין

<sup>1)</sup> Syntip. 61 ebenf. λόχοι "Wölfe; "Aes. 218 χύνες "Hunde". Andere codd. haben gleich unserer Fabel فياب Wölfe. Rödiger edirt hinter diesem Worte das Adv. اليضا wieder, noch, das aber nur dann am Orte ist, wenn, wie im Mscr. der Pariser Bibliothek, diese Fabel hinter Lokm. F. 21 (s. Derenb. Ed. S. 37. Anm. 3) sich befindet, welche ebenfalls von einem Wolfe erzählt. – عن المالكات (Goldberg: מור) אורבון א

וְנִרְתִשְׁבוּ דְלַקְדָם דְּנִיכְלוּן נִישְׁחּוּן מַיָּא מִן נַדְּוַרֶּאַ וּלְבָתַר נִיכְלוּן נִילְדֵי עֵנֵי נַבְרָא חַד וַאָמֵר לְדּחוּן: דְּבַעַנַל חִפְּקְעוּן אִין חִשְׁחוּן מַיָּא דָּלֵין כּוּלְדּחוּן.

### רָדָא

לְקַבֵל הִינּוּן דְצָבְיִין דְנָעָבְּדוּן מֵדֵם דְלָא מִצִי לִמְהֵנִי.

50.

Die Wölfe und der Mann.

Wölfe fanden einst in einem Flusse Rinderhäute, die darin erweichen sollten, und beschlossen zuvor das

תלימק "zu erweichen de Häute" in Aes. F.; eben so hat Lokm. nach dem Pariser Mscr. ביל "zu erweichen." — 4) Goldb. liest: אבריין, weil ' und ' im Manuscpt. sich oft ähnlich sind. — 5) Goldb. u. Mscr. irrthümlich "לוכלין". Dies Wort wurde jedoch augenscheinlich הביכלין gesetzt, oder viell. aus Versehen nach אביכלין das Wort שולים weggelassen; allerdings wäre dann der Nachsatz יו ולכרון u. s. w. überflüssig. Die Angabe des Grundes für diesen Entschluss fehlt hier. Aes. giebt als solchen an: "weil sie zu den Häuten nicht gelangen konnten;" hierzu setzt Syntip. noch: "da der Fluss zu gross und die Fluth zu heftig war." Lokm.: "sie beschlossen das ganze Wasser auszutrinken, um die Häute zu erreichen und verzehren zu können." — 6) Die Nutzanwendung stimmt mit der Syntip.schen überein.

Wasser des Flusses auszutrinken und dann die Häute zu verzehren. Da rief ihnen aber ein Mann zu: "ihr würdet bald bersten, wenn ihr all dieses Wasser tränket."

#### Dies

ist gegen diejenigen gerichtet, die etwas bewirken wollen, was ausser dem Bereich der Möglichkeit liegt.

### KZ

## מִימָכוּם וְצֵיִירָא.

מוּמְכוּס צִיפְּרָא חֲמָא לְצַיָיֹדָא חַד דְּכָעֵי דְנִיצְּדְיֵיהּ וֹעָנֵי וַאֲמֵר לִיהּ: צַיִּיד לְפָּרַחְהָא בּבְּהָא אִהְקַרַב וֹמִהְעַדְרַת מִינָּהּ. לִי דֶין אִין הְצוּד יוּהְרָנָא מִנָּאִי לֵית לְךָּ.

מַלְפָא דָא׳

<sup>1)</sup> So Mscr.; Goldb. Τ΄ Τ΄ Τ΄ Τ΄ Τ΄ - 2) Singul., was aus dem folgenden Τ΄ Δ΄ D' ersichtlich, wofür Goldb. u. Mscr. Τ΄ Δ΄ Δ΄ Σ΄ Τ΄ Δ΄ Α΄ Α΄ πähere dich jenen Vögeln, die dir Nutzen bringen." — 3) Goldb. u. Mscr. Τ΄ Τ΄ ; Syntip. ,,ἐμὲ γὰρ εἰ χτλ." "denn wenn du mich fängst" u. s. w. — 4) Talmud. = Δ΄ Δ΄ , — 5) Die Nutzanwendung stimmt mit der Syntip.schen überein.

# דְלָא װאָלֵי לֶאֱינָש לְמִיקְרַב לְמֵדֵם דְּיוּחְרָנָא לֵיח בַּיה.

51.

Die Baumgrille und der Vogelfänger.

Eine Baumgrille, die einen Vogelfänger erblickte, er sie fangen wollte, sprach zu diesem: "Vogelfänger! ihere dich einem grossen Vogel, so wirst du Nutzen von haben; denn fängst du mich, so entsteht dir rchaus kein Vortheil."

Dies lehrt,

ss es dem Menschen nicht zieme, nach einer Sache zu streben, die ihm keinen Nutzen bringt.

גב

## גַבְרָא וּפְתַכְרָא.

לְגַבְּרָא חַד הֻוָּח אִית' לֵיהּ פְּחַכְּרָא בְּ בִיחֵיה וְכָל יוֹמָא הֲוָח מִרַבַּח לֵיהּ וּבִפַּגִקוּתָּ

o) Goldb. الأرام. — Aes. 65 b.

י) = אית הוה wie in F. 30. — 2) Durch dieses Wort, hier = אית הוה , erhält unsere Fabel einen Vorzug vor Lokm.schen F. 16, die den Mann sein ganzes Vermögen lediglich "auf dieses Götzenbild" verschwenden lässt

וּמַרַב דִּיכְּחַיּה דִיבָּח הָיָה כָל יוּמָא כָל מֵדֵם רְּבֵּי הָיָה בָּמִּר רִיה פְּחַכְרָא: רְבָּיִי הָנָה בָּמַר לִיהּ פְּחַכְרָא: לְאַ הִינַמֵּר נְיִהּ בְּמַרְדֵל.' לְאַ הִינַמֵּר הָאַי הִהְעַרְדֵל.'

Dadurch näml., dass der Mann sein Geld auch auf Vergnügungen ausgiebt, ruft ihm das Götzenbild mit um so grösserem Rechte zu: "Du wirst dann die Schuld deiner Verarmung nur mir zur Last legen. Die später folgenden Ausdrücke .... ועברין בישין. wie die in Lokm.s Nutzanwendung: "في الخطية, "Wer sein Vermögen in Sünden vergeudet, giebt vor, dass Gott ihn in Armuth gestürzt," sind dann ganz an ihrer Stelle. Wollten wir annehmen, der Copist habe אובפפורא irrthuml. für אובנפפורא (= | Act. Apost. 21, 24) geschrieben, und das | vor dem folgenden 272 = 7 lesen, so wäre die ganze Stelle gleichlautend mit der Lokm.schen, nämlich: "Und durch die Kosten, welche durch die Menge seiner täglich dargebrachten Opfer entstanden waren, hatte er fast Alles" u. s. w. Wir geben jedoch der ersten Lesart den Vorzug. Goldb. hat irrthümlich אובפנוקוא. - 3) Für 77727; vielleicht jedoch steht das 7 für 🛠 wie häufig in diesen Fabeln, das Wort demnach = X7737; das Suffwürde durch das folgende Verb. genügend ausgedrückt sein. -1) In Goldb. Ed. fehlt dies Wort. — b) = ヿロヹヿ, — 6) G. u. M. Lokm.s Fabel hat nach dem Pariser Cod. ebenfalls "ثم" "zuletzt, in Zukunft;" andere Codd. bloss, "ثم "dann." — 1) Ithparel von کاکل. Lokm. "تلومنی du wirst mich anklagen," oder wie Rödiger noch mit dem Zusatze:

## מַלְפָּא דָא

ֶרְאֶינָשֵׁי מְטוּל סִכְלָחֵיהוּן וַעֲבָדִּין בִּישִׁין עַלּ "עָבָרֵיהוּן כַּר" מִהְמַסְכְּנִין עִילְהָא בָאֱלָהָא אָמְרִין."

52.

Der Mann und das Götzenbild.

Ein Mann hatte in seinem Hause ein Götzenbild, dem er täglich Opfer darbrachte. Als er jedoch durch Ausschweifungen wie durch die Menge der täglich dargebrachten Opfer fast Alles, was er erworben, verschwendet hatte, sprach in einer Nacht das Götzenbild zu ihm: "Verschwende doch nicht dein Hab' und Gut, du könntest sonst in Zukunft dich (über mich) beklagen."

שני שלא, "du wirst mich bei einem anderen Gotte anklagen."
Demzufolge müssen wir auch hier nach אלרדא אחרינא פוער יש oder bloss suff. יש oder ausser diesem noch אלרדא אחרינא oder ausser diesem noch אלרדא אחרינא oder ausser diesem noch אלרדא אחרינא oder bloss suff. יש oder ausser diesem noch klagest." Erst durch diese "damit du in Zukunft nicht über mich klagest." Erst durch diese Ergänzung wird diese Stelle wie die Nutzanwendung verständlich.

— •) "Und wegen der bösen Thaten, die sie zu ihren (bösen) Thaten noch hinzufügen," wie שבר על שבר על הווד על

### Dies lehrt,

dass diejenigen Menschen, die durch ihre Thorheiten und die Menge ihrer schlechten Thaten verarmen, die Schuld (dieser Verarmung) auf Gott wälzen.

נג

# בַרְסָא וְרִיגְלֵי.

בַּרְסָא ְ וְרִיגְלֵי בַהַדָּדֵי מִחְכַּחְּשִׁין ְ הְוַתִּי, אָמְרֵין ּ רִיגְלֵי אָנַן פִּעִּנָן כּוּלָּא ׁ פִּיגְרָא . אָמַר כַּרְסָא : דְאִין אָנָא סִיכָרְהָּא ּ לָא שָקְלָא ֹ אַחּוּן לָא מִשְׁכְּחָאִין ּ הָוֵיחִין דְחִילְכוּן.

### הַכַּנָא

אָף שוּלְטָנֵא דְעַלְמָא אִין מְן אִינּוּן דְלְעֵיל" מְנְּחוּן שׁוּלְטָנֵא בְעַרְרִין לָא מַשְׁכָּחִין דְּנִילְמוּן." לָא מִשְׁכָּחִין דְּנִילְמוּן."

53.

### Der Bauch und die Füsse.

Der Bauch und die Füsse stritten mit einander. Die Füsse behaupteten: "Wir tragen den ganzen Körper", worauf aber der Bauch erwiderte: "Wenn ich keine Nahrung annähme, könntet ihr nicht gehn."

#### Ebenso

könnten auch die Machthaber dieser Welt nicht bestehen, wenn ihnen nicht von denjenigen, welche über ihnen walten, Beistand geleistet würde.

## וווא וקוקנום.

וְוֵזֵא וְקוּקְנוּם בוּוֹ שׁוּהָפֵּי אֵיךְ בַּחֲדָא רָעִין קּוֹוּ וּבְחַר מִן יוֹמֵא צַיָיבֵא בְלַקוּ עֲלֵיהוּן . וְקוּקְנוּם מְטוּל דְּרָבְלוֹי וְגַפּוּי ּ הָוִין קַלְּילִין עַרַקוּ : וַווְיוֵא מְטוּל יַקִירוּתָא בְּבָּבְרָא אֲחַדוּ אִיבֵּין.

<sup>1)</sup> Syntip. 60 ebenfalls: χύχνοι καὶ χῆνες, "Schwäne und Gänse; "Aes. 421 hat jedoch für "Schwäne", γέρανοι" "Kraniche," und Lokm 37: "Lædle", "Schwalben." Zur Situation passt hier aber am besten der Schwan, weil er mit der Gans verschwistert und, obgleich ebenfalls von gewichtigem Körper, doch in bedeutender Höhe und mit ausdauernder Geschwindigkeit zu fliegen vermag - 2) Im Singul., weil hier Schwan als Appellativ aufgefasst wird. Syntip.: "die Schwäne flogen weg, indem sie sogleich ihre Schwingen ausbreiteten, durch die Schnelligkeit ihres Körpers begünstigt" (διὰ τὴν τοῦ σώματος ταχυτῆτα). Aes.: "die Kraniche flogen da sie leicht sind (χουφοι όντες), schnell davon. Ed. Fur. hat noch den Zusatz: ,, καὶ διεσώθησαν , und retteten sich." Lokm.: "die Schwalben flogen durch ihre Schnelligkeit davon (فلاجل خفته) u. retteten sich." — 3) G. ערקן. - 4) Eben so Aes.: "Die Gänse blieben wegen der Schwere ihrer Körper (διὰ τὸ βάρος τῶν σωμάτων) zurück u. wurden ergriffen." Syntip.; "Die Gänse wurden, durch die Schwerfälligkeit ihrer Na-

# ְּהָרָא לְקָבֵל שׁוּחִּפָּהָא דְלָא מְקַוְמָא.\*

54.

Die Gänse und die Schwäne.

Gänse und Schwäne hatten sich verbunden, um nsammen zu weiden. Eines Tages stürzten jedoch äger auf sie los. Da entflohen die Schwäne, weil sie ichtfüssig und mit raschen Flügeln versehen sind; die änse hingegen wurden, durch die Schwerfälligkeit ihres örpers zurückgehalten, von den Jägern ergriffen.

#### Dies

t gegen eine solche Verbindung gerichtet, die nicht von Bestand sein kann.

r behindert (τῆ ἐαυτῶν φυσιχῆ βραδυτῆτι ἐπεχόμεναι), n den Jägern gefangen." Lokm. nach dem Oxforder Cod.:

""", "wegen der Grösse ihres Gewichtes." — ") G. Mscr. "", das I kann jedoch sehr leicht für " und "

"" D gesetzt worden sein. Lokm. wendet die Fabel auf Verdungen zwischen solchen an, die nicht gleicher Art sind, und ntip. auf Freunde, die sich nicht gegenseitig Beistand leisten. i Aes. lautet das Epimyth.: "Bei der Eroberung einer Stadt ehen die Armen leicht, während die Reichen ergriffen werden din Knechtschaft gerathen."

נח

## תורא ותוגלי.

הּוֹרֵא חַד עָרַק מָן אַרְיָא וְעַל לִּמְעַרְהָּא וְּנְטְשׁי נַפְּשָׁא. אַשְׁכַּחּ בָּה ׄ חַגְּלֵי ּ רְטוּרָא וּמְדַקְרִן זְּוֹוֹלֵיהּ וַאֲמֵר לְהוֹן הּוּרָא: לָא מִנְּכוּן דְּחֵיל אֲנָא אֶלָא מִן הוּא דְּקָאֵי לְבַר מִן הָרְבָּא. אַף

> אָינָשִׁי ּ רַבְּרְבֵי מְסוֹבְרִין צְעִירֵי מִן דּחִלְתָא רְשַׁלִּיפָא.

<sup>1)</sup> G. u. M. fälschlich 772. - 2) "Rebhühner des Gebirges." Berg- هُوَيْمُكُمْ لِمُونِ مُكُمَّا عَلَيْهِ اللَّهِ Auch Bar Hebr. bezeichnet اللَّهُ als اللَّهُ اللَّاللَّا الللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ geflügel" (s. Bernst. Chrest. p. 58 l. 11). Syntip. 40 u. Aes. 396 b haben hier "αἶγες ἄγριαι" "wilde Ziegen," trotzdem glauben wir nicht, dass hier אור ווגלי irrthuml. für אין gesetzt worden, weil sonst X7277 für das darauf folgende X7127 gestanden hätte. — 3) Für עליה, G. u. M. ומרקרון, wonach aber עליה hätte folgen müssen. Ausserdem hätte dann jedes andere kleinere Thier oder Geflügel eingeführt werden können. Nach unserer Lesart jedoch sind die Rebhühner mit ihren zwar kurzen, aber an der scharfkantigen Spitze hakenförmig übergebogenen. Schnäbeln ganz an ihrem Platze. Syntip.: ,, ἐκεράτιζον" ..stachen ihn mit den Hörnern." Aes.: ,,τυπτόμενος... καὶ κερατιζόμενος" "gestossen und mit den Hörnern gestochen." - 4) G. liest fälschl ים הרגא (Goldb. - י) Goldb. יהרא יין Goldb. יהרא - י) G. fälschl. ילאינשי - י) קאינשי

**5**5.

### Der Stier und die Rebhühner.

Ein Stier, der vor einem Löwen geflohen und in ine Höhle getreten war, um sich zu verbergen, fand Berghühner darin, die an ihn pickten. Da sprach der tier zu ihnen: "Nicht vor euch fürchte ich mich, sonern vor dem, der draussen steht."

#### Auch

nter den Menschen werden die Niederen nur aus Furcht vor dem Herscher von den Hohen geduldet.

נו

## ַטְוִיכָא וְעוּרָבָא.

וְאָמֵר : דְּלִי ּ֖ וְוֹלֵי דְּנֶיהֶווי מִלְכָּא מְטִוּל שׁוּפְּרָא וַאָּמֵר : דְלִי ֖ וְוֹלֵי דְנֶיהֶווי מַלְכָּא מְטוּל שׁוּפְּרָא

<sup>.</sup> M. ΚΕΡΊΤΙ, Aes.: "πολλοὶ διὰ φόβον τῶν κρειττόων κτλ." "Viele ertragen aus Furcht vor den Mächtigeren die lewaltthätigkeiten der Niederen" (ed. Fur. "τῶν γειτόνων" der lachbarn). Syntip.: "τοῖς ἐν δυσπραγίαις κτλ." "denen, die ei den Herschern in Ungnade gefallen sind, begegnen Alle feindlich."

<sup>1)</sup> S. Uhlem. syr. Gr. §. 80 C. I. — 2) G. u. M. fälschlich 157; Syntip. 53: ,, ξμοιγε προσήχει ή βασιλεία" "mir geiemt die Herschaft." — 2) Der Uebergang von direkter in indiekte Rede findet sich häufig in diesen Fabeln. S. namentlich?. 1 und Uhlem. syr. Gr. §. 68 B. Ann. p. 191. — 4) Goldb. u.

רִילִי . פַּד דָין שֶׁלְמִין פָּרְחָחָא אֲמֵר לֵיהּ עוּרְבָא לְמַוְוֹסָא]: אִין בְּלַק נִשְׁרָא אֵיכָא מִשְׁפַּחַת אַנְהְּ דְּנֶיעָרוּק.

מַלְפָּא דָא

\*דְלְנַפְּשֵׁיהּ לָא קָאֵי וָוֹלֵי אֵיכָון מַשְׁכַּח דְּנַעַדַּר

56.

Der Pfau und der Rabe.

Die Vögel stritten einst um die Herschaft; da erhob sich der Pfau und sprach: "Meiner Schönheit

Wegen ziemt es mir, König zu sein." Als nun die Vögel damit zufrieden waren, rief jedoch der Rabe dem Pfau zu: "Wenn der Adler heranstürmt, wo findest du (eine Stelle) um uns dahin zu flüchten?"

C

### Dies lehrt,

dass wer sich selbst nicht zu schützen vermag, nach fremdem Beistande trachten müsse.

#### 17

## אָרָנָבְהַא וְאַרִיוּחָא.

אַרְנַבְהָּא כַד בְּנֵי סַגִּיאֵי יָלְדָה הַוָּח מְחַסְדָא הַוָּח לְאַרְיוּהָא וַאֲמֵר : דַּאֲנָא בְנֵי סַגִּיאֵי יִלְדָה אַהְ דֵּין אוֹ חַד אִוֹ הְרֵין יְלֵדְהְּ בְּשַׁהָא . אֲמֵר לָה אַרְיָהָא : אַף אִין בִּלְחוֹד חַד יָלְדָה אֲנָא אַרִיָּא מָתְקְרֵי.

<sup>1)</sup> Für הארלין. — 2) In Lokm. F. 11 sagt die Häsin zur Löwin: "Ich gebäre jährlich (فی کل عبن) viele Kinder, du aber in deinem ganzen Leben (فی کل عبن) nur eines oder zwei." In Aes. 240, der statt der Häsin einen Fuchs einführt, spricht derselbe zur Löwin: "Die ganze Zeit hindurch (ἐπὶ τῷ διὰ παντὸς τοῦ χρόνου κτλ. hier kann χρόνος sowohl Lebenszeit als Jahr bedeuten) gebierst du eins." Bei Syntip. fehlt diese Fabel ganz. — ) = "سبع" bei Lokm. nach Schiers ed.; Rödiger u.

# מַלְפָּא רָא רְטִבְא⁴ חַד בְּרָא מְלְבָא מִן סַגִּיאֵי רְלָא כְשִׁירֵי.

57.

### Die Häsin und die Löwin.

Eine Häsin, die viele Junge zur Welt gebracht hatte, spottete einer Löwin mit den Worten: "Ich gebäre viele Junge, während du nur eines oder zwei jährlich gebierst." Hierauf erwiderte ihr aber die Löwin: "Wenn ich auch nur eines zur Welt bringe, so ist sein Name doch Löwe."

#### Dies lehrt:

besser ein guter Sohn, als viele, die nichts taugen.

Derenb. geben "καινα", "Löwin" den Vorzug; Aes.: ,ἀλλὰ λέοντα" "aber einen Löwen." In Aes. 240 b, wo die sämmtlichen
Vierfüssler der Löwin zurufen: "wie viele Junge gebierst du?"
erwidert dieselbe ihnen lachend: ,,σχύμνον μὲν ἔνα, ἀλλὰ
γενναῖον πάνν" "nur ein Junges, aber ein sehr edles." — 4) Die
Nutzanwendung stimmt mit der Lokm.schen überein. Aes. 240:
"Das Schöne besteht nicht in der Menge, sondern in der Tüchtigkeit," und in Fabel 240 b: "Besser ein körperlich Kräftiger,
Tapferer und Vernünftiger, als viele Feige und Unvernünftige."

### אַריָא וְגַכְרָא.

אַרְיָא וְגַבְרָא בְאוֹרְחָא אָזְלִין ׁ הַוּוֹ וְעַל חֵיילָא מִחְחֲרִין בֻּוּוֹ . כַּד בִין סַגִּי אֲמַר ゚ אַרְיָא אֲרִים ํ מַחְחֲרִין בֻוּוֹ . כַּד בִין סַגִּי אֲמַר ํ אַרְיָא אָרִים ํ גַבְרָא עֵינֵיהּ וַחֲזָא קְאֵימְחָא דְבֵיפָּא דְגְלִיףּ עֲלֵיה ႛ אַרְיָא וְגַבְרָא חָנֵיק לֵיהּ . וְכַד חֲזָא ํ גַבְרָא אֲמַר לֵיה אַרְיָא : אִילוּ הֲוּוֹ לִי ׁ צַיִירֵא וְגִילוּפֵא לָא לֵא בִּרְיָא : אִילוּ הֲוֹוֹ לִי ႛ צַיִירֵא אֶלָא אַרְיָא חָבֵיק לְאַרָּיָא אֶלָא אַרְיָא חָבֵיק לְגַבְרָא.

# מַלְפָא דָא רָלָא וַוֹלֵי לֵאֵינָשׁ רָבָנִי בִיחֵיה נִיקְרֵי בִסְהֵרוּחָא.

58.

### Der Löwe und der Mann.

Ein Löwe und ein Mann, die zusammen eines Weges zogen, stritten über die Kraft. Als der Löwe sich weitläufig darüber ausgesprochen hatte, erhob der Mann sein Auge und erblickte eine steinerne Säule, auf der ein Löwe ausgehauen war, den ein Mann erwürgte. Wie der Mann aber dahin schauete, sprach der Löwe zu ihm: "Ständen mir Maler und Bildhauer zu Gebote, würdest du nicht einen Mann sehen, der einen Löwen erwürgt, sondern einen Löwen, der einen Mann erdrosselt."

### Dies lehrt,

wie der Mensch sich nicht auf das Zeugniss seiner Hausleute berufen darf.

sehen ( $\delta\pi$ οχάτω λεόντων)." — י) = דניקרי בני ביתיה. Lokm.: "Der Mensch kann nicht durch das Zeugniss seiner Hausleute gerechtfertigt werden; Aes. wendet seine Fabel auf die Grosssprecher an, die sich besser schildern, als sie sind. Bei Syntip. fehlt diese Fabel.

### גַּכָרָא דִנְרוֹאָה.

גַבְרָא חַד חֲזִי לְגַבְרָא הָנְדוֹאָה כַד סְחֵי בְּסֵיָא בְּלִיה הַנְּלְאָה כַד סְחֵי בְּסֵיָא כָּל יוֹמָא אֲמִינָאִית . אֲמַר לֵיה גַבְּרָא הוּא לָא מִדְלְחוּ הִדְּלוֹחַ מִיָּא מְטוּל לָא מָצִי דְהָחֲוַוּר. מַלְפָּא דָא

רְמֵרֵם דְמָן בְּיָנָא נְצִיב חִּשְׁחַּחְלַף לָא מַצְיָא.

59.

#### Der Mohr.

Ein Mann sah einen Mohren sich ununterbrochen Tag für Tag im Wasser baden. Da sprach jener Mann zu ihm: "Rühre doch das Wasser nicht auf; denn weiss werden kannst du nimmer."

### Dies lehrt,

dass dasjenige, was von der Natur eingepflanzt worden, sich niemals ändern könne.

ם

### גיפָרא וציידא.

צִיפְּרָא הַוְנִת בִינָת אָפֵא רָעֵיָא הַנָּוֹת וּמְטוּל חַלְיוּהָא רְפִירִי מִהַּפָּן לָא מְשַׁנְיָא הָנָוֹת . צַיִּיד רָגָא נָטְרָה וְצַיְּדָה וְכַד מִהְקַמְלָא אָמְרָא הָנָוֹת . צַיִּיד לִי דָמְטוּל חַלְיִּהָא רְפִירֵי מְלְּיִּהָא הָבַּדִּית.

# מַלְפָּא דָא

דַמְטוּל פּנוּקְהָא וְעוּחְרָא מִחְגְוִיל אֱינָשׁ מִן חַוֵי.

**60**.

### Der Vogel und der Jäger.

Ein Vogel hatte seinen Aufenthalt zwischen Myrthen genommen und verliess der herlichen Früchte wegen den Ort nicht. Da nahete sich ein Jäger, der dem Vogel auflauerte und Jagd auf ihn machte. Als dieser aber getödtet werden sollte, rief er aus: "Wehe mir, die süssen Früchte haben mir das Leben geraubt."

Dies lehrt,

wie der Mensch um des Vergnügens und Reichthums willen ein Raub des Todes wird.

### ND

# אַרְמַלְהָא וְתַרְנְגוּלְהָא.

אַרְמַלְהָּא חֲדָא הֵוָה לָה הַּרְנְגוּלְהָּא וְכָל יוּמָא ־בִיעֵחָא בַּהַוָּח יָלְדָה לָהּ . הִיא בֵין סָבְרָה דְאִין יוֹחֵרְהָּא מְכוּלְהָא חוּכְלָהּ הְּרֵין בַּעִין בִּימָמָא

<sup>&#</sup>x27;) Ebenso Syntip. 42; Lokm.: "ein silbernes Ei." — 2) Wörtl.: "eine Henne und täglich ein Ei, das sie ihr legte"; vielleicht ist jedoch das 7 nur Schreibfehler. — 3) =  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ ; vielleicht ver-

יִלְרָה לָה וְכַד סַגִּי אַרְמִיח לָה חִפֵּיא מְמַלְיָא<sup>™</sup> יּמִיחָה.

# מַלְפָּא דָא

רָאֶינְשֵׁי סַגִּיאֵי דִלְעוּחְרָנָא סַגִּיאָה מְרַגְּגִין אַף הוא דאָית לְהוֹן מוֹבִרִין.

schrieben für אוררת (Goldb. u. Manuscript: אוררת א בירור אין האופטריים ווייר א בירור א אורים אוויים ווייר א בירור א בירור א אוויים וויירים אוויים וויירים ווי sollte dies der Plural von منوعة granumperforatum, globulus, der gewöhnlich zur Bezeichnung von Perlen gebraucht wird, und hier "Futterkügelchen" zu übersetzen sein, so fänden wir weder bei Lokm. noch bei Syntip. und Aes. ein Analogon dafür. Lokm. F. 12 hat nämlich "Lokm, "ihre Nahrung," Aes. F. 111. "χριθάς" "Gerste," und Syntip. 42: "σιτία" "Weizenspeise, Getreide." Dem Syntip.schen Ausdruck zufolge lese ich auch hier 🍃 für 🖒 und 🧻 für 🕻, welche Buchstaben im Mscr. oft sehr ähnlich sind. — 5) Goldb. מכוליא, Mscr. מכוליא: das כו ist jedoch ein verzogenes 2, und das Wort entweder wie oben part. fem. pass. Pael oder Ithpael und מתמליא = ממליא zu punktiren. Die Richtigkeit unserer Conjectur verbürgt ,, ξμβριθής γενομένη" "sie wurde schwer" bei Syntip., und ,,πιμελής γενομένη" "sie wurde fett" bei Aes. durch die viele Nahrung den Kropf der Henne reissen. - 6) Ebenso Lokm. Bei Syntip. u. Aes. stirbt die Henne nicht, sondern vermag dann selbst das eine Ei nicht mehr zu legen.

61.

### Die Wittwe und die Henne.

Eine Wittwe hatte eine Henne, die ihr täglich ein Ei legte. Die Wittwe meinte jedoch, die Henne würde ihr täglich zwei Eier legen, wenn sie derselben reichlichere Nahrung geben würde, und warf ihr daher vielen Weizen vor. Dadurch aber wurde die Henne zu voll und starb.

### Dies lehrt,

dass viele Menschen, die nach grossem Reichthum streben, auch das verlieren, was sie bereits besitzen.

#### סב

### גברא וסוסיא.

גַבְרָא חַד רָכִיב הָנָה עַל סוּסָא' וְאָזֵל הֲנָה בְאוֹרְחָא וְיָלְרָה הֲנָת בְאוֹרְחָא . וְכַד קַלִּיל הַלֵּיך אִישְׁהַּפֵּיל עִילָא וּלְמָרְיָא אָמֵר הֲנָה: חֲזִי דְזְעִיר אָנָא וְרַהַלֵּיךְ עָלָא נַשְׁבָּח' אִין הִשְׁבְּקִין מָיֵית אֲנָא:

י) Für א'סוס oder אחסוס. Syntip. 45: "θηλεία τινὶ ἔππφ ἐγχύφ" "auf einer trächtigen Stute." Lokm. 18 fast ebenso. – 2)F. אַשְׁבַּח. - 3)F. אַשְׁבַּח. ביין היין היין היין האחלך.

אין דין הִשְׁקְלִין בּר תָנִית סוּסְיָא רַבָּא שָׁקִילְנָא לְרָעֵל תַּלְצִי."

מַלְפָא דָא זְמֶיעָבַּד שַׁפִּיר וְמַב לְמֵן דְּפָרַע וּלְמִזְּהַר׳ מן דְּלָא פָרַע."

62.

### Der Mann und das Pferd.

Ein Mann machte eine Reise auf einem Pferde, das auf dem Wege ein Füllen warf. Kaum war aber dieses Füllen eine kurze Strecke gegangen, so wurde es müde und sprach zu dem Besitzer: "Siehe, ich bin noch jung, und es wird nicht möglich sein, dass ich weiter gehe. Lässest du mich nun zurück, so sterbe ich; nimmst du

<sup>- &</sup>quot;) Für שלאלור da hier d. 'nicht prononcirt wird. Lokm. fügt hinzu: "und du mich erziehst, bis ich stärker werde; Syntip.: "wenn du mich von hier wegnimmst und nach einem Orte bringst wo ich ernährt werde" u. s. w. — °) Für das chaldäische "אור הוצ" "auf meinem Rücken." — ") — "ולמורה و" "auf meinem Rücken." — ") — ") Die Nutzanwendung gleicht der des Syntip.; Lokm.: "man muss denen wohlthun, die der Wohlthaten würdig sind und welche sie nicht zurückstossen, d. i. welche nicht undankbar sind." Aes. 51.

wenn ich zu einem grossen Pferde herangewachsen bin."
Dies lehrt

Lenen Wohlthaten zu erweisen, die einst dafür lohnen, sich aber von denen fern zu halten, die keinen Lohn dafür bieten.

#### סג

### שמשא וגרביא

שִׁמְשָׁא וְגַרְבָּיָא עם הַדָּדִין מִהְחַרִין הַזּר רְהַייבִין מִנְּהוֹן תִּשְׁלַח לְגַבְרָא מִן נַחְהּזִי . גַרְבָּיָא כָמָא דְנָשְׁבָא בֶּנְיה וְלָא אַשְׁלַחְמֵיה מוּ . הַייבִין דְּנַח יַחִר מַוְחִיר בְּמָנִיה וְלָא אַשְׁלַחְמֵיה . הַייבין דְּנַח שִׁמְשָׁא וְכַר חַם לֵיה לְגַבְרָא אַרְמִי נַחְהּזִי עַל אַרְעָא.

י) Goldb. אורכייא (אור אור אור ביינון: "א Mscr. אורבייא (אור ביינון: ביינון: "א Kleider, Decken" u. ebenso Lokm. 34 "אוניין (אוניין: "א Kleider." – ") G. u. M. אויין (אוניין: für die Richtigkeit unserer Conjectur bürgt: "מְסְסְסְׁהֵּכְ πνέειν" "(er fing an) heftig zu wehen," bei Syntip. u. ebenso "איניין" (er fing an) heftig zu wehen," bei Syntip. u. ebenso "אוריין" (אוריין") אויין (אוריין") איין (אוריין") אויין (אוריין") אי

### ַ מַלְפָּא דָא דְמַכִּיכוּהָא בְדִחְלְהָא דֶאֱלְהָא כָל מֵדֵם סְעֵרָא." דְמַכִּיכוּהָא בְדָחְלְהָא דֶאֱלְהָא כָל

63.

Die Sonne und der Nordwind.

Die Sonne und der Nordwind stritten mit einander, wer von ihnen einem Manne seine Obergewänder abziehen werde. Der Nordwind fing zu wehen an; da hüllte sich

und legt sie auf seine Schulter. — в) G. irrthüml. ארסערהא. - Lokm.s Nutzanwendung: "Wer Bescheidenheit und Sanftmuth des Charakters besitzt, erlangt von seinen Freunden was er will." Syntip.: , Ο μῦθος δηλοῖ, ὡς τὸ ταπεινοφρονεῖν ὑπὲρ τὸ ματαίως χομπάζειν ενεργέστερον επί πασι καί πρακτικώτερον πέφυκεν." "Diese Fabel lehrt, wie die Demuth in allen Dingen erfolgreicher und wirksamer als Grossprahlerei ist." Vgl. Aes. 82, wo das Epim. lautet: , Q λόγος δηλοῖ, δτι πολλάχις το πείθειν τοῦ βιάζεσθαι ανυτιχώτερου εστι." Diese Fabel lehrt, dass sanftes Zureden eher zum Ziele führt als Gewaltthätigkeit;" und 82 b. mit dem höchst eigenthüml. Epim. ,,Τοῦτο ποιοῦσιν αί πλεῖσται γυναῖχες. 'Αφαιρουμένοις τοῖς ἀνδράσι βία τὴν τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν διαμάγονται καὶ γαλεπαίνουσιν. Εν δὲ πείθωνται μετά λόγου, πράως ἀποτίθενται καὶ μετριάζουσιν." "Also machen es die meisten Frauen. . Wenn die Männer ihnen den Aufwand und

Bo mehr in Acht, so dass der Wind es ihm nicht ent-Teissen konnte. Hierauf begann die Sonne zu scheinen; da ward dem Manne heiss und alsbald warf er seine Obergewänder zur Erde.

Dies lehrt, dass die mit Gottesfurcht geparte Demuth Alles bewirkt.

#### TD

## בַּלְבָּא וְאַרְנָבָא

בּלְבָּא חַד בַּתַר אַרְגָבָא רְדֵיף חֲנָה וּבְשִׁינוֹ" מְנַבֵּה חָנָה לִּיה וּדְטָא נְפַּק' מְלַחַךְּ הַנָּה. הוּא דִין סָבְרָא' מְנַשֵּק לִיהּ אֲמַרַה' לֵיהּ: אוֹ נְשַׁק בְּרַחֲמָא אוֹ נַבֵּית בִּבָעל דְּבָבָא.

### מַלְפַא דַא

לָקָבֵל אִינוּן דְּכַר בִּישְׁהָא מָלֵי לִבְּחוּן וְנֶיכְלָא אֵיךְּי רַחֲמִין מְחַוִוּיִן נַפְּשֵׁיחוּן.

Luxus mit Gewalt nehmen, so streiten und zanken sie; werden sie aber durch Zureden gewonnen, so legen sie ihn friedlich ab und sind mässig."

1) = プラブス. - 2) Für つコロ; vielleicht soll das Subj. ドプ gelesen werden. - 3) Für つかん. - 4) Goldb. u. M. つコス. - 5) G. パプコン. - Die Nutzanw. gleich der des Syntip. 50, Lokm 31 u. Aes. 229 u. 229 b. - 4) Mscr.; Goldb. パス.

64.

### Der Hund und der Hase.

Ein Hund verfolgte einen Hasen, biss ihn mit den Zähnen und leckte dann das heraussliessende Blut auf. Der Hase jedoch sah dies Belecken für Küssen an und rief daher dem Hunde zu: "Entweder küsse mich wie ein Freund, oder beiss mich wie ein Feind."

Dies ist

gegen diejenigen gerichtet, die, obgleich ihr Herz von Bosheit und Arglist voll ist, sich dennoch wie Freunde stellen.

> סה כלבי

בּלְבָּא חַד עֲבִידָא הֻנְוֹח שֵׁירוּהָא בֵיח ׁ מָרוֹי.
בּד נְפָּק לְשׁוּקָא חֲזָא כַלְבָּא אַחֲרִינָא וַאֲמֵר לֵיה:
שֵׁירוּהָא עֲבִידָא חַד ּ יוֹמָא בְבֵּיחָן הָא נִהְבַּפַּם
שֵׁירוּהָא עֲבִידָא חַד ּ בַּלְבָּא לְחַבְרֵיה ׁ וְעֵיֵיל לְבֵי

שַּבָּרָא' . וְכַד חֲזָא דְכַלְּבָּא אַחֲרִינָא הוּא לַבְּכֵיה' בְּרוּגְבֵיה וּלְבַר מִן הַּרְעָא בַרָא' שִׁדְיֵיהוּ . וְכַד מְסֹּ וְנְפֵיץ' נַפְּשִׁיה פְּנַע בִיה' וַאָּמֵר לֵיה : דְאֵייכָון בְּסִים תְנָפִיץ' נַפְּשִׁיה פְּנַע בִיה' וַאָּמֵר לֵיה : דְאֵייכָון בְּסִימֵח חֵנָה יוֹמָן . אֲמֵר לֵיה : אֵין שַׁרִירָה' דְהָבֵין בְּסִימֵח יוֹמֶן . אֲמֵר לֵיה : אֵין שַׁרִירָה' דְּהָבִין בְּסִימֵח יוֹמֶן . הַמָּן הַמָּן . בַּוֹית בְּעַרְפָּה דְלָא יִדְעִיח אֵיכָן נַפְּקור מִן הַפָּן.

lies Wort. - 5), Haus des Kochs; das letzte Wort ist Subj. des folgend. ΧίΠ, wie bei Aes. 62 ,,δ μάγειρος ατλ." "Als der Koch sah" u. s. w. — °) Goldb. ולבביה בדינכיו Lokm.: "einer ler Diener ergriff ihn beim Schwanze" (على ذنعه ) — العلم التعالى الت ich: "er warf ihn ausserhalb der Thür hinaus." - 8) Partic. u. für שריהו. Goldb. עדיהו. - ") Goldb. u. Mscr. ונפצי; Lokm. "schüttelte sich vom Staube ab," woraus ersichtlich, dass 'YDJ' nicht Fut von XYD, "retten," sondern irrthümlich nach geschrieben ist. — 10) Nach diesen Worten muss entw. אחרינא אחרינא oder ספר ergänzt werden. Lokm.: "Es erblickten ihn seine Genossen" und Aes. "Τῶν τις δὲ χυνῶν, τῶν χαθ' δδὸν αὐτῷ συναντώντων χτλ." "einer von den ihm auf dem Wege begegnenden Hunden frug" u.s. w. - 11) G. ΠΤΊΤΙ. Aes. lässt den Hund antworten: "ἐχ τῆς πολίῆς πόσεως μεθυσθείς ύπερ χόρον, οὐδε τὴν όδον αὐτὴν δθεν ξηλθον οίδα" , von dem vielen Trinken war ich so übermässig be-

# מַלְפָּא דָא הָדָא רְמִהְשַׁיִימִין '' אִילֵן דְּאָזְלִין לְשֵׁירוּהָא' כַּד לָא מִקּרִיין.''

65.

### Die Hunde.

Ein Hund, dessen Herren in ihrem Hause ein Gastmahl anrichteten, traf, als er ausging, einen andern Hund, zu dem er sprach: "Es wird heute in unserm Hause ein Gastmahl bereitet, komm daher mit mir und wir werden uns zusammen vergnügen." Hierauf führte der Hund seinen Genossen in die Küche, wo aber der Koch, als er in ihm einen fremden Hund erkannte, ihn am Schwanze ergriff und zur Thür hinaus auf die Strasse warf. Nachdem der Hund aber aufgestanden und sich abgeschüttelt hatte, begegnete ihm ein Freund

rauscht, dass ich den Weg nicht kenne, den ich von dort gekommen."

— 12) G. irrthüml. [13] G. [14] Für

— 14) Für

[13] G. irrthüml. [14] Für

[14] Für

[15] C. Lokm.s Epimyth. ebenso; Aesop jedoch: "δ μῦθος

δηλοῖ, ὅτι οὐ δεῖ θαρμεῖν τοῖς ἐξ ἀλλοτρίων εδ ποιεῖν

ἐπαγγελλομένοις." "Diese Fabel lehrt, dass man denen ncht

trauen müsse, welche mit fremdem Gute Wohlthaten zu erzeigen

verheissen." — Bei Syntip. fehlt diese Fabel.

ad frug ihn, wie er sich heute unterhalten habe? "In er That" erwiderte ihm hierauf dieser Hund: "Ich abe mir heute so gütlich gethan, dass ich nicht weiss, ie ich von dort herausgekommen bin."

### Dies lehrt,

e sich bei einem Mahle einfinden ohne geladen zu sein.

#### סו

### גַבָרָא וַחַזִירָא.

נַבְרָא חַד טָעין הָנָה עַל חֲמָרָא עִיזָא וְעַרְבָּ וַחֲזִירָא וְעָיֵיל הָנָה לְחַגָּא' רְנִיזַבּנּוּן׳ . וְכַר עַרְבָּ וְעִיזָא שְׁחִיקִין הָווֹ חֲזִירָא מִן דִּלְמַעֵץ שְׁלִי לָ הָנָה. אָמְרִין בִּיה: אֵין בִּישְׁהָא דְחַוְנָהָא מְטוּל מָנָ עִיזָא וְעַרְבָא שְׁתִיקִין הָווֹ וְאַנְהְ מַלֵּיל אַנְהְ. אָמַ לְחוֹן: דְּכָל אֵינָשׁ חוּא יָרַע בִּכִיבָא" דְלִיבָּא . עַרְבָ

נְּזְיִין לֵיהּ וּמְשַׁרְרִין לֵיהּ לְעָנָא . עִיזָא חָלְבִין לֵיהּ וְשְּׁרְרִין לֵיהּ לְעִיזֵא . לִי לַחֲזִירָא לָא לְעָנֵי אֵיךְ עַרְבָא וְלָא לְעֵיזֵא אֵיךְ עִיזָא אֶלָא לְבֵי טַבְּחֵי׳ מְשַׁרְרִין לִי.

### מַלפָּא דָא

דְּמְטוּל אֱינָשׁי דְמָחְהְּחֵדִין בְּסְכְלְּוָוֹחָא כַּד לָא תִּיִּכִין וְכַד לָא אִיח דְאָמְרִין בְּסִרְיִין מְסוּבְרִין אוּלְצָנָא וְאִינּוּן יִּדְעִין כִּיבָא" דְנַפְּשִׁיהון.

" (Jeder kennt) den Schmerz seiner Seele" bei Lokm. ed. Derenb.; ed. Rödiger u. Schier "בּבּלׁשְׁבָּׁשׁׁבְּׁשׁׁׁ ", kennt sich." Aes.: ,,ἀλλ' ἔγωγε οὐ μάτην ὀδύρομαι · εδ γὰρ οἰδα, δτι τοῦ μὲν προβάτου ἔριά τε καὶ ἄρνας παρεχομένου κτλ. "Fürwahr, ich jammere nicht umsonst, denn ich weiss wohl, mein Herr wird des Schafes, welches Wolle und Lämmlein hat, so wie der Ziege um der Käse und Zicklein willen schonen, mich aber jeden Falls tödten, da er mich zu nichts anderem gebrauchen kann." ") "In das Haus der Fleischer." — ") Ithpe. von המלום הוא '') "'' (Goldb. ביירורים) אור הארבון הוא אור הוא אור הארבון הוא אור הארבון הוא אור הארבון הוא אור הוא א

#### 66.

### Der Mann und das Schwein.

Ein Mann lud auf einen Esel eine Ziege, ein Schaf und ein Schwein und reiste zum Feste, um sie zu verkaufen. Das Schaf und die Ziege verhielten sich ruhig, das Schwein hingegen hörte nicht auf, sich zu widersetzen. Da sprach man zu demselben: "Du schlechtestes der Thiere! warum geben die Ziege und das Schaf keinen Laut von sich, während du beständig grunzest?" Hierauf erwiderte nun das Schwein: "Jeder Mensch kennt das Wehe seines Herzens. Das Schaf schert man und sendet es zur Herde; die Ziege melkt man und sendet sie zu den Ziegen; mich aber sendet man weder zur Herde wie das Schaf, noch zu den Ziegen wie die Ziege, sondern zur Schlachtbank."

### Dies lehrt

in Bezug auf Menschen, welche in Sünden befangen sind: wenn sie sich auch nicht schuldig bekennen und sie auch Niemand für schuldig erklärt, ertragen sie dennoch Leiden, und sie kennen den Schmerz ihrer Seele.

<sup>8</sup>σοι τὰς μελλούσας προορώμενοι συμφορὰς ἀποκλαίονται." "Diejenigen sind nicht zu tadeln, die im Vorgefühle eines über sie verhängten Unglücks klagen." Lokm.: "Diejenigen, welche in die Sünden und Verbrechen versunken sind, die ihre Hände begangen, sollen im Bewusstsein ihres schlechten Zustandes ihr Ende hedenken." (Vgl. Derenb. ed.) Bei Syntip fehlt d. F.

### סז גברא וכלבּא.

נַבְרָא חַדּ נַבְּחֵיהּ כַּלְבָּא וּמִחְפְּרִיךְּ חֲנָה וּבָעֵי (חַד') דְּמָצִי מְאַפִּיהּ וּפְנַע בֵּיהּ חַבְרֵיהּ וַאֲמַר לֵיהּ : וָנָלֵי דִּחְכַפִּיר ּ לַחְמָא בִּרְמָא וְנִשְׁדִי ּ לְכַלְבָּא דְנַבְּחֵיךְ . אֲמֵר חוּא דְאִיחְנַבִּית : אִין הָדָא עָבֵיד אֲנָא מִן כּוּלְהוּן כַּלְבֵּי דִמְדִינְהָּא מִחְנַבֵּית אֲנָא.

מַלְפָּא דָא

<sup>&</sup>quot;) Dies oder ein ähnliches Wort (viell. Κ) σοder ["] muss der Copist durch Versehen weggelassen haben. Syntip. 56: "ἐζήτει τὸν τὴν αὐτοῦ πληγὴν θεραπεύσοντα" "er suchte den, der seine Wunden heile." Vgl. Aes. 221 Mit unserem Texte ganz übereinstimmend hat Aes. ed. Fur. 55: "περιήει ζητῶν τὸν τοῦτον ἰάσασθαι δυνάμενον" "er ging umher, um den zu suchen, der ihn heilen könne." — 2) G. ΤΙΟΚΊ: nach dieser Lesart würde jedoch ein ¬ vor ¬ fehlen; ich halte daher ¬ für D und das Wort für Part. act. Pael mit suff., das hier den Infinit. mit ¬ vertritt. (S. Uhlem. syr. Gr. §. 64 3 B).

— 3) G. ΠΙΣΙΠ. Syntip. "τοῦτο προσήπει ποιῆσαί σε πτλ."

"Du musst von dem Blute der Wunde auf einen Brocken tröpfeln und diesen dem Hunde, der dich gebissen, hinwerfen, so wird deine Wunde heilen." — 4) Für ¬ ΤΙΖΙΠ. (S. Uhlem. syr. Gr.

## רָאֶינָשֵׁי בִישֵׁי אַף כַּדְמָתְיַקְרִין (מְחַבִּין) הָנֵין רָנָפִשִּׁיהון רְגִיגִין.

# סלִיקֵי לְהוֹ מַחְלֵיה ֹ דְסוּפּוּס."

8. 68 B. Anm. p. 191). - 5) Im Talmud, verschmilzt häufig wie in diesen Fabeln 72 mit dem Verb zu einem Worte. G. irrth. ורקרן. — 6) Dies oder ein ähnliches Wort muss man an dieser Stelle ergänzen, soll die Nutzanwendung irgend wie verständlich werden. Syntip.: . . .  $\dot{\omega} \zeta \in \mathcal{E}$  καὶ τὸν σκαιὸν ἄνθρωπον τιμήσειέ τις και δεξιώσαιτο, άλλ' οδν έκεῖνος αὐτὸν τιμήσαντα ... άλλὰ τοὺς δμοίους αὐτῷ χαχοὺς ἀγαπῷ. "Wenn Jemand einen verruchten Menschen auch ehrt nnd freundlich behandelt, wird dieser dennoch nicht den lieben, der ihn gechrt, sondern die Verruchten, welche ihm gleichen " - Syntip. Nutzanwendung ist also nur eine weitere Ausführung der unseren und dem Sinne nach ganz derselben gleich, wenn wir hier hinzufügen, welches Wort dem griech. ἀγαπᾶ vollständig entspricht. Aes. Epimyth.: "Die bösen Menschen, denen man Wohlthaten erwiesen, fühlen sich noch mehr angespornt, Unrecht zu thun." – י) Goldb. מילחיה: Manuscript: מילחיה. — e) Dies Wort habe ich nach Analogie des syr. እንጋገር, Weisheit, und אטסיסוס, Sophist, vocalisirt; vielleicht soll es jedoch punktirt werden. בילוסופותא punktirt werden.

#### 67.

### Der Mann und der Hund.

Ein Mann, den ein Hund gebissen hatte, ging umher, um Jemand zu suchen, der ihn heilen könnte. Da begegnete ihm sein Freund und sagte zu ihm: "Du musst das Blut mit Brod abwischen und dies dem Hunde vorwerfen, der dich gebissen hat." Hierauf erwiderte aber der Gebissene: "Wenn ich dies thäte, würde ich bald von allen Hunden der Stadt gebissen werden."

Dies lehrt,

dass die ruchlosen Menschen, selbst wenn sie geehrt werden, doch nur diejenigen lieben, zu welchen sich ihre Seelen hingezogen fühlen.

Zu Ende sind die Fabeln des Sophos.

# Glossar.

#### X

- Präpos. (im talmud. Dialekte für על) auf, über, bei, wegen; wie אַריהטא F. 38.
- נְּרָנְאָ, vor suff. אֲבוּ, Vater, Plur. אָבָּדְּרָתְא und אָבָוּרְתָא Väter, Eltern.
- עבר מן ביי עיבר מות מייבי עות מייבי עיבר מון ביי verloren gehen, sich verlieren, אַבַר מן הַיי das Leben verlieren. Aphel: אובר צע Grunde richten, verlieren.
- c. (chald. אוֹנְגָא; arabisch اَجِانِة) Wassergefass,
  Wasserbehälter. (Hiervon im Arab. das Verb امبن das Wasser hat Geschmack und Farbe geändert,
  was der Fall zu sein pflegt, wenn es aus der
  Quelle geschöpft, sich in einem Gefasse befindet).
- אָגְרָא, אָ m. (arab. انجار) Dach. oder אָ (mit unspürbarem ו), Ausrufungspartik.ol oder. אַ entweder . . . oder.

אוֹבְרוּהָא f. (von אבר ) Untergang, Vernichtung. אוֹבְעָנְא m. (hebr. אָבֵא zwingen, dräugen). Drangsal, Noth.

אוֹמְנָה f. (אֲמָן geschickt sein) Kunst, Handwerk. אוֹרְהוֹא f. (אַרָה einhergehn) Weg, Pfad.

gehn, weggehn, verloren gehn. Ein folgendes praeterit. vertritt oft die Stelle eines Infinit. mit ל, wie in Fab. 7. — Imperat. זיל, häufig mit pleonast. לַרָּ

(hebr. אָרוֹר, arab. اخنٰ) ergreifen, eingreifen. Ithpe. אִיחְתַר אִיחְתַר und אִיחְתַר ergriffen werden, sich verwickeln.

weilen, bleiben, Aph. אוֹרָת und Schaph. אוֹרָת säumen, zögern, Anstand nehmen. Fab. I.

אַחֲרִינָא, fem. אַחֲרִינָא, der andere.

אין (abbrev. אין) wenn.

wie, als, damit, איך הווא wie, gleichsam als... איך בוורא als wie, gleichsam als... בוורי באיך בורא עוברי באיך בורא zusammen.

אייכא wo? אייכא von wo? woher?

אייכו (zusammengez. von אייכו und הו wo ist?

אַנִיר c., (syr. אָנִיר Talm. אָנִיר, griech. ἀἡρ, lateinisch Aër) Luft.

איכא (aus אִירו כָּא) es ist hier, es ist.

und אֵיכָן wie? אֵיכָן אַרּוּן (F. 40) wie seid ihr, wie befindet ihr euch?

איילא m. Hirsch.

אילו ש wenn, אילו לא wenn nicht.

אִיבֵׁן, plur. von דְּבֵין dieser.

אילנא m. Baum.

c. Schiff.

אִימָא Mutter; plur. אִימָהָ und אִימָא und אִימָא

אָימָתי = אִימָת wann? ... קל אֵימָת דע jeder Zeit, wenn, ... wenn immer, so oft, so lange als ... די עור צימתי דער zur Zeit als, wenn.

אין (syrisch () wenn.

אָרן (syr. – ja, freilich.

אינון 3. Pers. plur. von אינון, dieser.

אינשא, אינש m. Mensch.

אָרֶּחָקּא f. (syr.; chald אֵלְשָׁא, arab. וויש, Fundament) Wand, Mauer.

es ist, mit pron. suff. איחי איחיד. איחיד er ist, איחיד sie sind.

essen, verzehren. Aph. אַכָל zu essen geben, speisen.

אָלְא (aus dem syr. אֶלְ wenn, und לְּא nicht) wenn nicht, ausser, sondern.

שלהא und אלהה m. Gott.

adv. (von אָמֵינְאִית treu, beständig sein, Partic. Peil אָמִין andauernd.

למינותא f. Beständigkeit, unausgesetztes Streben.

אָמֶר reden, sprechen, sagen.

ich.

אָסָא m. (arab. آس) Myrthe.

אָסֵי (arab. בוּן) heilen, gesund machen.

אָן auch, אָין wenn auch.

f. plur. stat. constr. von אָפֿין Antlitz, Gesicht.

אַרְיָא m. אַרִיוּרָא und אַרְיָּא f. Löwe.

ארמלתא Wittwe.

אָרְנְכָא c. Hase, für fem. findet sich auch אָרְנָבְאָּג אָרְעָא f. (hebr. אִרעָא) Erde.

תְשְׁכֵּה finden, können. בְּשְׁעֵבֶּה er, es kann, man findet. מישׁבַּה man findet nicht, es kann nicht, mit folgendem Infinit. und ספר mit Futur.

und 7 zu construiren; letztere Constr. Fab. I.

ישׁתִּי (= אַשְׁתִּי mit אָ prosth.) trinken.

ארוא kommen. Fut. נירוא; mit folgendem על über Jemand kammen, angreifen. Aph. אירוי bringen.

אָהְהָא, f. (aus אָהְהְאָ) st. constr. הַאָּא, Weib, Frau. אָבָּה אָבָּה vor suff. אָבָה Frau des Vaters, Stiefmutter.

ב

צ'אב schlecht sein. Aph. צֹבְאָב Schlechtes thun, schlecht behandeln, Jemandem Schaden zufügen.

עגל s. בעגל = בגל.

untersuchen) Untersuchung.

f. (בּוֹקְיּא erfahren sein; arab. בּּוֹקְיּא irgend Etwas beobachten), Erfahrung.

- בחיר, בחיר, m., בחירה f. (בחיר, auserwählen)
  Partic. Perl und adj. auserwählt.
- בטל (Partic. Peil von בטל müssig sein) er geniesst der Musse, er ist müssig zum Nutzen eines Andern; so Fab. 36 בטיל לך עלי du gehst um meinetwillen müssig, du bist meinetwegen besorgt.

und בית stat. constr. von בית, Haus.

- zwischen, inmitten.
- ניעו f. (hebr. בּיעָה arab. בִּיעָה von אוֹשׁ an Weisse tiberragen, sehr weiss sein) Ei, plur. בָּיעוֹ.
- m. Brunnen.
- בּישָׁא, schlecht, boshaft, Uebel, Unbill; plur. בישׁין und בישׁין.

adv. schlechter, boshafter Weise.

Schlechtigkeit, Bosheit, Unglück.

- weinen.
- und בָּלְהֵא (chald. בָּהֵל, hebr. בָּהֶל) erschrecken, Ethpali: erschreckt werden, zurückschrecken.
- verschlingen, auch: Schläge verschlingen; daher: geschlagen, gestossen werden. Ithpa. אָרְבַּלָּע und אָבְלָע verschlungen werden von Streichen, verwundet werden.
- إلا (arab. بلق schnell gehn) herbeieilen, mit پرځ stürzen auf Jemand.
  - (בין oder בון) aufmerksam sein, verstehn. Ithpa. איתבון dasselbe.

ŧ.

יבין (plur. von בּר Sohn) Kinder, Söhne, Junge von Thieren. בֵּר נְעֵשׁא Menschenkinder, Menschen.

(arab. بسا, Jemand vernachlässigen; chald. ع. hebr. المات) verachten, mit عن Jemand verachten

angenehm sein, sich ergötzen, Ithpa. בּמִים sich vergnügen, sich gütlich thun.

בסים, בסים, adj. angenehm, süss.

oder בְּחַתֵּר (aus dem Persischen) äusserer, hinterer Theil, לבֶּחָתֵר nach hinten, zurück; הוא sich nach seinem hintern Theile wenden, umkehren. F. 28.

bitten, wollen, suchen; בְּעָא מִן von Jemand verlangen. Part. act. בָּעִין, plur. בָּעִין. Partic. plur. 1. Person mit suff. בַּעִינן Fab. 1.

עגל s. עגל.

m. Herr, בעל דבבא (dieses Wort setzt die syr. Hexapl. Uebersetzung für בעל זבוב, 2 Könige !, 2. 3, Nationalgottheit der Philister, die später als Beelzebub, feindliche Gottheit überhaupt, gebraucht und endlich zur Bezeichnung von "Feind" schlechtweg angewandt worden. Aus diesem Worte hat sich im talmud. Dialecte der Stamm הכב, hassen, anfeinden, gebildet. S. Geigers Urschrift und Uebersetzungen der Bibel u. s. w. S. 53 und 54): Feind, Widersacher.

עָצִירָא, בְּצִירְ m. בְּצִירְהָא f. (בְצִירְ verringern) klein, gering.

Herde (von Ochsen), Rinderherde.

בְּקְרֵינ (griech. βούχρανον oder βουχράνιον) ochsenköpfig oder ochsenkopfähnlich. Eine adject. Bezeichnung für אָרוֹרָא, Onager, wilder Esel, dessen Kopf jedoch mehr dem eines Widders oder Pferdes ähnlich sein soll.

m. das Abstammende, Sohn. בר אֶינָש u. בּר נָשָא Menschensohn, Mensch (plur. בָּר זְמִירָא (בְּנֵי נָשָא), אבר Sohn des Gesanges, Singvogel.

, אֶּבֶר שִׁנְהוֹן wilder Esel, Waldesel. ausser, מְבֶר מִנְּהוֹן ausserhalb von. F. 48 לְבַר מִנְהוֹן ausserhalb ihres Verständnisses.

hinaus. לְבֵר = בַּוּ

m. Blitz, Blitzschlag.

m. Fleisch.

praepos. (vielleicht aus בֶּחְהַר en**tstand**en) nach, רבתר nachher.

7

oder جام stolz, geschmückt sein; (von Pflanzen) üppig emporschiessen, prächtig sein.

נאירן f. Stolz, Pracht.

m. (גבר stark sein) der Mann, Jemand.

ורנות f. Glück.

widerfahren, sich ereignen, mit שַׁבִּיר recht geschehen Jemandem.

(stat. constr. 13) m. die Mitte, innerer Theil. in den innern Theil, hinein, im inneren Theil, darin.

m. (arab. جرز von جرز hebr. الما Psalm 31, 23, schneiden, abschneiden) Schnitte, Stücke, Bündel, Last geschnittenen Holzes.

scheren. ני und גוא

(syrisch 🏲 rauben, Ithpe. beraubt werden, des Lebens beraubt werden, sterben.

und בְּחַרְּ lachen, spotten, mit בְּחַרְ über Jemand. הילדא m. (arab. בילדא) Haut, Fell.

m. (von גילופא ausschnitzen) Schnitzer, Bildhauer. f. Garten.

ביר (griech. γάρ) denn.

f. (von 53 Halle, Decke) Schildkröte (des sie deckenden Schildes wegen, wie das latein. testudo cbenfalls von testa, Schale, Decke, Schild). Mit verbunden: Flussschildkröte.

קֹלֵם (griech. γλύφω) eingraben, ausschnitzen, aus Stein hauen.

vollenden, Pael: גמר vernichten, zerstören.

לבינוקא f. (اکیکی Vertilgung, Vernichtung.

m. Gärtner.

אָבָא m. (אָבָא = גָּנַפָּא Flügel.

m. (arab. جبياء) Nordseite, Nordwind. letztrer Bedeutung muss (Fabel 63) רורא (Fabel 63)

comm. hinzugedacht werden. Prov. 27, 16: רוּרָא פּוּטיא ein heftiger Nordwind.

٦

für הָרֵץ s. הָבֵין.

m. Feindschaft.

הבורו f. Biene.

וֹת (hebr. וֹברוֹ) schlachten, opfern, Pael הבון häufig opfern.

ידבו m. Opfer, plur. דָבויא.

i führen.

m. Feld. יוֶרֶקא רְוַבֶּרָא (Fabel 47) grüne Gewächse des Feldes, wildwachsende Pflanzen.

m. Gold.

m. (syr. המש), arab. מש), im Talm. findet sich dieses Wort ebenf. häufig. S. Zeitschr. d. D. M. Gesellschaft B. XII p. 140 u. 141) glänzend, schön. (Aehnlich im Laute, doch gerade ent gegengesetzter Bedeutung ist das talm, von יהבלו, syr. לבבל, schwarze Farbe, derivirte מונים לשונה של מונים של מוני

ידְוֹל und דְּוֹר (hebr. דְּוֹה), schmerzen, unglücklich sein; partic. דָוֹה und דָּוֹר, fem. דָּוֹה u. דָּוָה

דוברא m. (דבר m. führen) Führung, Art und Weise.

m. Honig.

f. Ort, Stelle.

m. (hebr. אדובא Schwanz, Schweif.

adv. furchtsam, erschreckt.

קרול fürchten. Aphel: Furcht einjagen. Partic. Peil: לא דרויל fürchtend u. Furcht erregend, א דרויל nichts zu fürchten.

und דְּחְלְהָא f. Furcht, Schreck דּיְחְלְהָא Gottesfurcht.

m. (von דֶּבֶבְא fliessen, säuseln, chald. דֶּבֶבְא hebr. וֹבֵּרָא) Fliege.

נּאָב c. (hebr. זָאֵב) Wolf.

und דֵין (aus dem griech. để gebildete Partikel, die im Griech. immer nach dem betreffenden Hauptworte steht) aber, zuweilen auch denn.

לבֶר denken, gedenken. Ithpa. sich erinnern, gedenken

ַדְּכְּרָ m. (tgl. das hebr. יְּלֶרְ) das Männliche besonders von Schafen, Widder.

bewegen, aufrühren, trüben.

c. Blut.

ähnlich sein oder werden, gleichen, mit > pers. Fab. 8 auch mit >.

זכן schlafen.

דמר Ithpa. sich wundern, staunen.

NJ sich nähern, nahen.

hervorbrechen, (von der Sonne) zu scheinen anfangen, scheinen.

לקו durchbohren, spiessen. Pael: (von Thieren) mit dem Schnabel picken oder mit dem Horne stechen.

ידָי (von דְּיִר) wohnen, (Partic. דְּיָרָ und דְּיֵרָ f. דְּיָרָא) mit folgendem ב, in.

קר schreiten, Aphel: erreichen.

#### П

הַרֵין s. הָרֵא bau הַרָּן.

עם הַּרָבֵי (syr. בְּהַבֶּי) einander, gegenseitig; עם הַּרָבִי u. mit einander; אָהֶרָבִי einer dem ander; בַּהְרָבִי zusammen.

und הָבֵי pronom. demonstr. (aus הָבְּא und רֵבִי dieser, jener; femin. הָבָא (aus הָגָּא und לָבָא) Pl. הָבֵין (aus הָבִּין) zusammengez. הָבֵין.

(auch 177) er, jener, schliesst oft wie alle pron-

pers. separ. das Verb ein, demnach oft = מ ist; femin. אָבֵּין. Plur. אָבֵּין, fem. אָבֵּין. Demאָזוּ und אָבֵּין wird zuweilen das demonstr. הוא vorgesetzt, also הַבּאָרן פּרָבּין er selbst, jener, sie selbst, jene, Plur. הַבְּאָרַן und הַאָּבֵּין und הָאָבֵּין.

sein, esse, werden. הוה und הוא ,הוה

(ursprüngl. pron. aus בייבייון (ursprüngl. pron. aus בייבייון) 1. damak;
2. darauf, nachher (syrisch בייבייון); 3. talmud. für das chald. איביין = syr. בייבייון pron. interr. welcher, welche, welches? wer?

קוף (syr. בוף) wie, wie etwa ... הוף damit.

ען הֵיכָא wo? woher?

להיכי dasselbe. מהיכי woher? von da wo . . .

glauben, Vertrauen schenken.

(aus אָל und כָּא hier, von Zeit und Ort.

so, also, auf diese Art.

dasselbe.

gehen, einherschreiten. Pael dasselbe.

Aph. אַהַּמִי ab-, wegwenden (das Auge von einem Gegenstande), vernachlässigen, eine Angelegenheit nachlässig behandeln.

עַהְמְיָנוּתָא = הַמְיְנוּתָא, Vernachlässigung, Sorglosigkeit.

indier; aber auch die Bewohner Jemens und Aethiopiens wurden mit diesem Namen belegt.

לְּבֵנִי הָם כּוֹשׁ Ben Uslel וְגוֹי הְם כּוֹשׁ u. der (\*'יוֹמִיהֶם עַרְבִיָּא וְגוֹי u. der Name ihrer Provinzen ist Arabien u. s. w. (Genes. 10, 7) und Targum Jerem. הַּיְשִׁבִּי בּוֹשִׁי עוֹרוֹ (Jerem. 13, 23) mit הַּאֶיפְשַׁר דִּיִשְׁבֵּי הַנְדּוֹאָה, ist es möglich, dass der Aethiopier seine Haut ändere? Ebenso wird die letzte Stelle

<sup>\*)</sup> Im Bamidbar rab. c 9 lesen wir:

יָשָׁאַל מֶלֶךְ עַרְבְיִים אֶח רַבִּי עַקִיבָא : אָנִי כוּשִׁי וְאִשְׁהִי כוּשִׁיח וְיָלְדָה בֵּן לָבָן : אֲהַרְגָנָּה שֶׁזִינְהָה תַחְחִּהִי : אָמֵר לו צוּרוֹח בֵּיהְךְ שְׁחוֹרוֹח: אוֹ לְבָנוֹח : אָמֵר לוֹ לְבָנוֹח : אָמֵר לוֹ כְשֶׁהָיִיהְ מִחְעַפֵּק עִפְּה : נָרְנָה עֵינֶיהָ בְצוּרוֹח הַלְּבָּנוֹח וְיַלְדָה כִיוֹצֵא כָהֵן : וְהוֹרָה מֶלֶךְ עַרְבִיִים לְרַ׳ עֲקִיבָא."

<sup>&</sup>quot;Ein König der Araber legte dem Rabbi Akiba folgende Frage vor: "Ich bin Kuschite (d. i. Schwarzfarbiger) und meine Frau ist Kuschitin, und sie hat mir einen weissen Sohn geboren; beweist dies nicht, dass sie mir untreu geworden, und muss ich sie nicht in Folge dessen tödten?" Hierauf erwiderte Rabbi Akiba: "Stellen die Gemälde in Deinem Hause "Schwarze" oder "Weisse" dar?" "Weisse" entgegnete der König. "Nun," sprach R. Akiba, "so hatte Deine Frau sich so in das Anschauen dieser Gemälde versenkt, dass sie ein Ebenbild derselben geboren Und dieser Erklärung des R. Akiba pflichtete der König der Araber bei." Aus dieser Stelle ist nun ebenfalls ersichtlich, dass "Die und "Die in gleicher Bedeutung gebraucht und ausserdem dass nicht nur unter

vom Syrer übertragen. In denselben drei Bedeutungen wird auch "Indus" von den römischen Schriftstellern gebraucht. Für "Araber" Ovid. Fast. 3, 720 und für "Aethiopier" Verg. Georg. 4, 293: coloratis . . . ab Indis," von den farbigen Indiern." Fast dieselbe Bezeichnung lesen wir in Syntipas Fab. 41: "έωραχώς αλθίοπά τινα λνδόν" "er sah einen aethiopischen = farbigen Indier." Dies "lvdov" scheint hier jedoch nur Uebersetzung von "הנדואה, in unserer der eben angeführten Syntipasischen Fabel entsprechenden Fab. 59, wo wie in Fab. 1 dieses Wort "schwarz" "der Dunkelfarbige" "Mohr" bedeutet. Das "αὶθίοπα" hat der Uebersetzer wahrscheinlich nur zur Erklärung beigefügt. Uebrigens gilt noch heute dem Engländer umgekehrt jeder Hindu, seiner dunklen Gesichtsfarbe wegen für Nigger. (S. Westermann's illustr. deutsche Monatsschr. Bd. 3 Nro. 17, Febr. 1858 S. 516).

im Talmud. Plur. von הָרֵין dieser.

dürfte man mit תוברואלות, ein "Dunkelfarbiger" verstanden worden. Uebrigens dürfte man mit מוברואלות, und ערבי darum einen Aethiopier bezeichnet haben, weil der aethiopische Priester- oder Culturstaat Meroë von Indien aus gegründet und theilweise bevölkert worden sein soll und später Hauptsitz des arabischen Karawanenhandels gewesen ist.

לבון (talmud.) dasselbe.

שות umdrehen, sich wenden, zurückkehren. Ithp. sich umkehren.

streiten, kämpfen, mit folgend. Dy. Aph. beleidigen, Schaden zufügen, mit Accus. pers. oder .

הְרְכָּא = הְרְכָּא adv. hier, an diesem Orte. לְבַר מִן הָרְכָּא ausserhalb von hier, draussen.

(aus הָשׁלָא wie das chald. דְשׁלָא aus תְשׁבָּא und שְׁעָא wie das chald. מְשׁבָּא aus und und הַשְׁלָא diese Stunde) jetzt.

٦

עווייוָא und וּרְיָנְא (chald. אָבָּי; arab. פֿרייוָא) Gans. אַלְלֵי und אוי לִי (hebr. אַלְלֵי oder אַלְלֵי oder אַלְלֵי arab. אַלְלֵי) wehe mir.

(ähnl. das lat. valere) defectiv. Verb, sich ziemen (arab. ولي) er ist ein Helfer, er hilft, daher auch: es hilft, es ist nützlich, es ziemt sich).\*

1

יְבוּרְהָא f. בּוּרְהָא Biene. יְבוּרְהָא m. (יְמִנָא יִמְן) Zeit. בוֹ ein Mal.

<sup>\*)</sup> Talmud Ned. Fol. 8 b. bietet Rab. Nissim z. St. לא יארי היא לא ישרי לא יארי, Das erstere ist das Futurum von parab. בע und nicht in יאל zu emendieren (s. Litbl. d. Orient Jahrg. 1848 S. 86 Anm. 9).

וְבַן kaufen. Pael: אַנַן verkaufen.

זרק (hebr. זרק) gerecht sein.

להר glänzen, metaph. klug, vorsichtig sein, Partic. Peil יהיר glänzend, klug, vorsichtig יהיר glänzend, klug, vorsichtig ... יהיר vorsichtig sein vor Jemand, sich in Acht nehmen vorsichtig sein.

זיכלא Mist, Koth, Dünger.

ייכונא m. Zeit, Jahreszeit. זיכונא schlechte Zeit, Missgeschick, Unglück.

יימרא וימרא m. Gesang.

ארחא m. Oelbaum.

איזרכי siegen, Ithp. איזרכי besiegt werden.

זמר singen.

זימרא = זמרא.

y sich bewegen, weichen. Ithpe. אירופויע zusammengezogen אירוויע bewegt, beunruhigt, aufgeschreckt werden.

יועיר יועיר m. Kleine, Geringe, Niedrige.

קוֹ (von אָיוֹ, syr. בּוֹבְ) borgen.

ירע säen, pflanzen. Partic. Peïl יריע ausgesäet, gepflanzt.

n

אר (Partic. רְּיִיב) 1. schuldig sein; 2. eine Schuld erkennen, fühlen. (In letzterer Bedeutung ist auch

und der Syrer das hebr. רְאָלִישָׁן, Levit 4, 27 und a. v. a. O., erklären).

אָר (vom syr. ביב erglähet sein, z. B. von Eifer, Liebe, hebr. הְבָב , arab. ביף lieben, Partic. בְּבָר, Plur. מְחַבִּרן.

ת oder אבת (בובה spät. hebr. תובה) Liebe. אין verderben, der Vernichtung Preis geben.

m. Seil, Schnur.

חבר m. (von הבר verbinden) Genosse, Freund.

in einen Ort einschliessen, gefangen nehmen. Partic. Peil הַבְּלֹשׁ eingeschlossen, gefangen.

- m. (arab. wallfahrten, daher auch das hebr. in, zu dem das Volk nach Jerusalem wallfahren musste, wovon dann das Verb in, ein Fest feiern, gebildet worden) Fest, Festtag.
- m. Rebhuhn. הובלי דכורא "Rebhühner, die im Gebirge leben." Dies sind entweder die Felsenoder Klippenrebhühner, die perdices petrosi, die in den hügeligen Gegenden Südeuropas, Nordafrikas und Kleinasiens sich aufhalten, oder die sogenannten Steinhühner, perdices saxatiles, deren Vaterland besonders die hohen oder europäischen Centralalpen, Griechenland und Mittelasien ist.

ו m. חֶרֶא f. ein, eine. חַר עָם חַר einer mit dem

andern. חַר לְחֵר einer den andern. הַרָא מִן הַנָּא (Fab. 28) eines nach dem andern.

zuweilen = בְּחֵרֶא gegenseitig. בְּחֶרֶא בּחֶרֶא zusammen, mit einander.

יוֶרָא und יוֵרְה sich freuen, mit folgend. בְּ über oder mit Etwas.

Freude.

פורר, הודר, בורר, einer, eine, der, die umgiebt. יוְדָרא, הוֹדְר, (Fab. 20), die ihn umgeben, in seiner Umgebung. zeigen, erklären, lehren, mit בַּלְּשֵׁירָה sich zeigen. מולץ und איון m. Schlange. Chald. Plur. איון syr.

Plur, הְוַנְיהָא Fem. singal. דְוַנְיהָא und אָהָווָיהָא

m. (באן m. (באן dem arab. נבאן. u. 5. Conjugstark, fleischig sein) Gesundheit, fig. Glück.

Mangel, Schaden, Nachtheil.

m. (arab. ברורין frei sein) Freie. חורין die Freien, Sohn der Freien, frei, ohne Herrn

שור weiss werden. Ithp. dass., sich weiss machen אדור adj. weiss.

להרנא der Andre.

m. (בְישׁבֶּנָא m. (בְישׁבָּנָא berechnen, denken) Berechnung, Sinnen, Denken.

אוה sehen.

m. Schwein.

m. Raub, vom folgend.

קטה rauben, berauben, entreissen, zur Beute machen.

ן leben. Fut: גיהי, Aph. איָהא beleben, das Leben lassen und fristen, erhalten.

היה f. (in F. 45 auch m.) Thier, wildes Thier. Plur.

ריי Plur. Weizen. Singul. היים f.

Plur. Leben (von רויא).

m. Kraft, Plur. הֵילֵי.

m. חֵילְתָּ f. stark, mächtig, gewaltig.

רוב Plur. (von אים leben, erhalten bleiben), das, was noch erhalten worden, Ueberbleibsel (F. 37).

m. (Nach Bernst. Lex. pag. 153 a. ist das syr. بافاً verw. mit dem arab. خب Aufwallung des Meeres; vielleicht jedoch auch mit ناه in Verbindung zu bringen, wovon عيف heisser Wind und Heftigkeit des Durstes). Ungestüm, Heftigkeit.

und المتحققة f. (im Arabischen befindet sich zwischen ק und ein den den des Golius in Lokm. Fabel 24, wo früher عنففت gelesen worden. Syr. مُحمدهُ Käfer, vorz. Erd - oder Mistkäfer.

(von אורד) lachen.

)⊓, weise #erfahren.

melken.

mischen, vermischen: Ithpa. sich verbinden, Gemeinschaft machen ... Dy, mit Jemand.

מְלֵיוּ süss sein) Süsse, Süssigkeit.

- träumen, Ithpael sich erheben vom Schlafe, gesund werden.
- שלה wechseln. Eschtaphel: sich verändern, verändert werden.
- m. (Syr. בְּלְצֵים, chald. תְּרְצָא, hebr. Plur. תְּלֶצִים, Lenden) Rücken.
- א הַלְשׁא m. (von הַלְשׁ schwach sein) Schwacher, Elender, Armer.
- warm sein, brennen.
- מאל (arab. حبل) tragen, einsammeln.
- m. Esel, (arab. באל 9. Conj. roth und 11. sehr roth sein, und von solcher Farbebeschaffenheit sind im Orient die meisten Esel).
- רוכת erglühen, Ithp. sich erhitzen, zornig werden.
- f. (von הנה, hebr. הנה, lagern, sein Zelt aufschlagen), Laden.
- ersticken, erwürgen. Ithpa. erstickt, erwürgt werden, ertrinken
- spotten, beschimpfen, mit ל pers.
- קר לְכָא וּלְכָא וּלְכָּא וּלְכָּא וּלְכָּא וּלְכָּא וּלְיבְיּל וּלְיבּיל וּלְיבּיל וּלְיבּיל וּלְיבּיל וּלְיבּיל וּלְיבּיל וּלְיבְיל וּלְיבּיל וּלְיבְיל וּלְכָא וּלְכָּל וּלְכָא וּלְכָיל וּלְיבְיל וּלְיבְיל וּלְיבּיל וּלְיבְיל וּלְיבְיל וּלְיבְיל וּלְיבְיל וּלְיבְיל וּלְיבְיל וּלְיביל וּלְיבְיל וּלְיביל וּלְיבְיל וּלְבְיל וּלְיבְיל וּלְיבְיל וּלְיבְיל וּלְיבְיל וּלְיבְיל וּלְיבְיל וּלְיבְיל וּלְיבְיל וּיב
- entbrennen, auch figürl. Ithpc. אָרְדְּחָרִי heftig be-, haupten, streiten, kämpfen. . . . . אַרִיהְטָא (F. 38) wegen des Laufens streiten, einen Wettlauf eingehen, sich dazu auffordern.

ערוב (von ברוב zerstört, verwüstet, (von Menschen): getödtet.

m. (vom talmud. אה, graben; arab. בין spalten) Loch, Schlupfwinkel.

אַרָּיפָא m. scharf, stark, heftig.

לְחַרְהָּא f. (für אָחַרְהָא) das Letzte, Ende. לְחַרְהָּא zu-letzt, in Zukunft.

berechnen, denken. Ithpa. bedenken, beschliessen.

im Aphel speisen. Nach ler Vermuthung von Michaelis, s. Cast. Lex. p. 330 letzte Zeile arab. בייה schneiden, abzuleiten, was hier auf die Speisen anzuwenden wäre; sicherlich jedoch stammt dies Wort von בייה speisen): Gastmahl, Mahlzeit.

תֹתוֹ (nach Bernst. = خطر) handeln, rühmen. Ithpe. sich rühmen, stolz sein.

f. Stolz, Hochmuth.

## 0

und אָבֶ adj. gut, emph. אָבֶי; בְּטָּ mit folgendem אָב besser als . . .

אַבֶּהָאָ m. Küche, Speisekammer.

m. Fleischer, Koch.

untertauchen, untersinken. Pael מַבַע untersinken ken lassen, Jemanden ersäufen.

m. das Gute, Heil, מוּכָא Glück spenden, glücklich preisen, לְנַפְשִׁיהּ sich selbst glücklich preisen.

שְוְכָא m. (griech. ταως, arab. طاوس) Pfau.

אופרא m. (arab. ظفر) Nagel, Klaue.

שורא m. Berg, Gebirge. Plur. מורא

מיב (von אב recht machen) ordnen, vorbereiten.

מיבורא f. Güte, Gunst, Gnade, Wohlthat.

באטטט und באנים m. (syr. באנים) Baumgfille, der griech. τέττιξ, welcher gewissermassen als die Nachtigall der alten Dichter, zw. betrachten. "Dieses geflügelte Insekt lebt auf auf stehenden sonnigen Bäumen oder Gebüschen, und sein Männchen bringt in der heissesten Jahreszeit in den Mittagstunden durch das Reiben der unteren Flügelblättchen an der Brust ein helles Geschwirr hervor, welches die Alten so lieblich fanden, dass es ihnen zum Gleichniss der süssesten Anmuth der menschlichen Stimme ward." Stammt τέττιξ von ταίζω? ti ti sind die Naturlaute der Baumgrille. Im Aram. steht  $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$  oder  $\bigcirc \bigcirc$  für  $\xi$ , das eigentlich nur Zusammensetzung von x und  $\sigma$  ist. וש ש lesen wir an einigen Stellen unserer Fabeln තුතු, welche Silbe als Nachahmung eines Tone im Talmud Moed katan F. 16ª gefunden wird, nemlich: "טוט אסר וטוט שרי", "durch den Ton des Hornes (durch "tut" vgl. das deutsche

"tuten") wurde and verkündet, darum vermag auch derselbe Ton ("tut") den Bann wieder aufzulösen." (Vgl. Tosaph. Menach. 34b Anf. מלבו Anf. מלבו בילו ליינול מיינול מיינול

אַל בּירָא f. (צֵל = מַלְלָא) Schatten.

שליא m. (arab. ישל) jung an Alter, Knabe, Jüngling, Plur. אוי אלוי **Knabe**r.

מענא m. Last, von:

שנין belasten, beladen. Part. Peïl מעין beladen, d. i. tragend.

מַבַּם fliehen, die Flucht ergreifen.

m. (קרפא m. (קרפא zerreissen, pflücken) Blatt.

verbergen, verborgen sein; mit folgendem בַּפַשׁיה sich selbst verbergen, mit ב loci.

יאי (das syr. 🚅, arab. בו) Ausrufungspartikel = יַּצָּי ach, o!

oder יָאֵי, m. יְאֵיץ fem. schön, passend. Plur. יָאָאין und יָאָאֵי oder יָאָיִי das was schön und passend oder nützlich ist.

יבל Aph. יבל führen, bringen.

יבש trocken sein oder werden. Pael: יבש trocken machen, trocknen lassen.

יר f. Hand, Gewalt. ביך durch die Hand, durch.

יָדא ייִד = ייָדא von der Hand, durch.

יריע m. יריעא f. bewusst, bekannt, bestimmt.

ידע wissen, kennen, merken. Aph. wissen lassen, lehren. Partic. מודעא m. עודע f.

geben. Imperat. קוב gib.

יוֹם, יוֹם m. Tag. (Plur. יוֹמָא יוֹם und יוֹמָא).

יוֹכֶן (zusammengez. aus יוֹכֶּן und דָּנָא dieser) diesen Tag, heute.

יונא und יונה c. Taube.

יורקא m. grüne Gewächse, Kräuter, Grünzeug.

יוחירא m. יוחירא f. mehr, reichlicher.

יוּהרנא m. Vortheil, Nutzen, Gewinn.

und ילוד und ילוי gebären, (von Thieren): Junge werfen.

ילִיף u. אָלִיף (syr. בּיבֹּי) lernen, Pael: lehren. Part. act. מְאַלְפָּא fi. מְאַלְפָּא fi. פּאַלְפָּא fi. פּאַלְפָּא fi. פּאַלְפָּא היים m. Tag. ביממא bei Tag, des Tages, täglich.

יקקא m. lag. אָירְוּעָן bel lag, des lages, taglich. ילָקא begierig, lüstern nach Etwas sein.

יקד brennen. Aph. אוקד verbrennen.

יקירותא Schwere, Schwerfälligkeit, von:

יקר schwer, werth, theuer sein. Ithp. אָרויַקר fur werth gehalten, geachtet werden.

ירב gross werden, wachsen.

grünen.

ישׁים (arab. بשׁם) Aph. אושים (die Hand) ausstrecken, reichen.

יחיר und יחיר adv. sehr, allzusehr, vorzüglich.

E

(arab. 5) Vergleichungspartikel, wie, so wie.

adv. hier, daselbst. לְבָא וּלְבָא hierhin, לֶבְא וּלְבָא וּלְבָא hierhin und dorthin, nach allen Seiten hin.

wenn, da, indem, nach; oft mit dem Partic., das diesem Worte zu folgen pflegt, zu einem Worte verschmolzen.

m. Schwächlichkeit, Krankheit.

Schmerz, Wehe. בּיבָא in Schmerz fallen, von Schmerz befallen werde≰

איינאא m. (arab. کيان) Natur.

(griech. χειμών) Sturm

m. Beutel, fig. Geld, Vermögen.

m. Stein. דְבֵיפָא aus Stein, steinern.

m. -Plur. בֶּכֵּי (vom arab. לאל die Mühle drehen, das היי wird durch das Dagesch ersetzt), Backzahn, (weil er die Speise zermalmt), dens molaris. So übers. der Chaldäer "הַּבְּי הַפּוֹרָם, Koh. 12, 3 mit בְּבָּי הַפּוֹרָם.

עבל, כל עבל, und פולָה, ganz, jeder, alle; die letztern beiden Wörter bedeuten eigentlich: "Gesammtheit."

(arab. ל Conj. II) hindern, abhalten, zurückhalten, mit ל pers.

m. Hund.

und בְּמָה oder בֹּמֶה, wie viele, wie sehr; mit folgendem . . . . , so lange als . . . so wie . . .

einsammeln. Pael: מנש dasselbe.

bedecken, einhüllen. Pael: dasselbe.

m. Silber.

- שׁלֵבֶּן m. (von בְּבֶּלְּנָא hungern) Hunger. מִית בְּבֶלְנָא vor Hunger sterben.
- בפיר Pael בפיר לחמא ברמא (Fab. 67), das Brod ins Blut wischen, d. i. mit dem Brode das Blut abwischen.
- י und יבֶרה Ithpa. von Krankheit ergriffen werden, erkranken. Aphel: krank machen, reflexiv auch: sich krank stellen, eine Krankheit vorgeben.
- namergehen. Ithpe. dasselbe.
- f. (chald. בְּרִיםָא, hebr. בָּרִשׁ, arab. בַּרִים, Magen eines wiederkäuenden Thieres) Bauch.

gerade, recht, tüchtig sein. Partic. Peil: בשר tüchtig, tauglich. לא כשיר untüchtig, untauglich. hämmern, zerschlagen. Ithpa. אחבהש sich mit Jemand schlagen, kämpfen, streiten.

5 praepos. deutet die Richtung, nach, auf, zu u. s. w. an; mit pron. suff. drückt es Accusat. und Dat. aus; vor Infinitiven: zu, um zu.

nicht. בלא , vor Substant. לא ohne.

(zusammengez. aus און es ist nicht) nicht, nei

f. Müdigkeit, Beschwerde, von:

ermüden (durch Last, Arbeit).

m. Herz.

f. Beherztheit, Geistesstärke, Unerschrockenheit.

nehmen.

תברשא m. Kleid, Hülle, (von Thieren): Fell, Haut (als äussere Umhüllung), von:

ankleiden, sich eine Hülle anlegen.

לוח (für ליח s. בוות). Gegen Bernst. Ableitung, s. dessen Wb. par 261, von verbinden, spricht לותך, לותי, zu, nach, bei, an; mit suff. לותך, u. s. w. לוחה,

er בלחודיה , nur, allein;בלחוד, dasselbe לחוד

allein u. s. w.

lecken. Pael: dasselbe.

Brod, Speise.

f. ihm, ihr, ihn, sie.

m. Nacht.

לייח (zusammengez. aus לייח (zusammengez. aus לא אית) es ist nicht.

Dat. und Accus. der 2. Pers. Plur.: euch.

עיל s. לעיל.

(von לְקְבֵל gegen Jemand sein, entgegen gehen) vor, gegen.

m. Zunge.

### 2

p und praepos. Abkürzung aus 🌣 von.

und מָה pron. relat. was, welches; . . . בְּא הָ sobald als . . .

und אָבֶל (von אָבַל speisen) Speise, אָבַל Nahrung.

יבורות oder בְּנִררוּת f.(von בְּנֵר arab. בְּנוּרוּת in die Länge ziehen) mit יידי verbunden: Langmuth, Geduld, Gemüthsruhe (Acta Apostol. 26, 5 בְּנָרַת רוּחָא u. Cor. II 6, 6 בּנְרָת רוּחָא

מרא (in Thessal. I 5, 3 findet see hiervon das Aphel arab. מראב) fliehen.

ל מְדִינָהָא f. Provinz, Landstrich. Plur. מָדִינָהָא.

שרם beiderlei Geschl. und Zahle Etwas, irgend Etwas. בל מדם Jeder, Alles.

קרָהְבּוּתָא f. (von מַרְהַבּ Saphel von רְהַב beschleunigen) Eile, Eilfertigkeit.

מעררנא m. (von מעררנא helfen) Helfer, Beistand.

m. dasselbe.

לערקא f. (vom arab. غار tief sein) Höhle.

מְצָא können, vermögen. Ithp. vermögen, mächtig sein. לָא מָצֵא stark an Kraft sein. לָא מָצֵא es kann nicht geschehen, es ist nicht möglich.

לצורחא f. (von לצורחא jagen, fangen) Netz.

לצידתא f. dasselbe, Fischernetz.

und מְרֵיָא m. (vom arab. הכת stark sein). Herr, Besitzer.

מַרְנָא m. (arab. مرج) Wiese, Au. Plur. מַרְנָא.

אָבּיוֹלְּהְיּאָ f. (arab. من von مرصافة, fest zusammenhangen) ein Instrument, das einen festen Zusammenhang hervorbringt, Hammer.

מְרְשׁוּרָא f. (von בְּיְשׁוּלְ tadeln) Vorwurf. Plur. מַרְשׁוּרָא הַבְּשׁוּרָא s. בַּיִשְׁנָּה.

מחלא m. (von מחלא ähnlich machen) Aehnlichkeit, Gleichniss, Fabel.

מְחַלְּ warten, Aph. dasselbe. Ithpa. saumen, zögern.

۲

ziehen, führen, mit בְּלֵשׁיה, seine Person wegziehen, sich zurückziehen von Andern, sich absondern (s. Galat. 2, 12), Pael: בּגָּב schlagen (ziehen . . . die Peitsche), Ithpael: אִירְעַנָּג geschlagen werden.

m. Fluss, Strom.

m. Fisch.

(נוּהַ) ruhen. Ithpe. אָרְהָנִית und אָרְהָנִית sich ausruhen, erholen.

m. Erz, Kupfer.

- hinab, herabsteigen, kommen, figürlich: untergehn. Hiervon:
- m. ein langes, bis zu den Fersen herabreichendes Gewand, Mantel.
- hüten, beobachten, auflauern.
- ניכְ m. (גיב betrügen) Betrug, Treulosigkeit, Arglist
- m. Namen des Frühlingsmonats (theils März, theils April).
- schlachten, tödten.
- תנש oder בנש oder פנס m. plur. (zusammenhängend mit בכסים oder einsammeln oder einbringen. Vergleiche בכסים דמות Talmud Jebamoth 38 מיי u. n. a. a. Q.\*) Güter, Vermögen.

<sup>\*)</sup> Nach einer witzigen Erklärung des Midr. Tanchumah, oth zu Num. 32, 1; rab. 22; Samuel 85, werden die irdischen er ihrer Unbeständigkeit wegen so genannt; — nemlich גבלין א sie werden dem Einen verdeckt (von

- waschen, sich waschen, baden, schwimmen.
- alt sein oder werden.
- סובר = סיבר.
- קיבְרְהָא f. Unterstützung, was das Leben unterstützt, daher: Nahrung.
- קימְתא f. (von סִים stellen, niederlegen) das Niedergelegte, Schatz.
- קב m. Grenze, äusserstes Ende, קבָא סַף ohne Grenze, Menge, grosse Menge.
- und יְבֵי = סְבֵי (hebr. וָלֶהָה) ursprünglich: rein sein, Jemand übertreffen, siegen, Partic. act. אִיסְהְבִי אִיסְהְבִי Sieger. Ithpe. אִיסְהְבִי אִיסְהְבִי אִיסְהְבִי besiegt werden.
- unsinnig, thöricht sein. Aph. אַסְבֵּל thöricht handeln.
- קבְלְהָא f. Thorheit, Sünde, Verbrechen. Plur. סְּבְלְהָא. Ithpaal הָבֶּן verarmen, elend werden.
- auf-, hinaufsteigen, hinaufgehn. Partic. Peil: סֵלֵק מוֹלִיק לְהוֹ aufsteigend, weggehend. סֵלִיק בּ אַסְתַּלֵּקוֹ = סִלִּיקי לְהוֹ sie haben sich weggehoben, sie sind entschwunden, sind zu Ende.
- סים (von סים) legen, stellen, bereiten, befestigen, mit folgendem an Etwas.
- תנוניםא f. (arab. سنبنية) Schwalbe.
- m. (entw. vom arab. سی schärfen, stechend machen, oder von סבי, syr. מבי hassen, wovon das Hassenswerthe, der Feind und mit fol-

gendem אָרָנִיכָּהְ, dann auch ohne dasselbe, das Hassenswerthe, Hässliche des Gartens. Ein Strauch, der sich durch seine Stacheln dem Vorübergheenden oder ihn Berührenden feindlich zeigt). Dornstrauch, Brombeerstrauch. (Der zuerst angegebenen Etymologie nach wäre hier das hebr. אַנִיכ Dornen. Spr. 22,5 u. n. a. m. St. zu vergleichen, das von dem ungebr. Stw. אַנִין בּ צִּנִין scharf sein, abstammt. Das folgende דְּנִינִהְא [Fab. 48] müsste aber als überflüssiger Zusatz oder als Bezeichnung eines im Garten gezogenen stacheligen Strauches, gegenüber einem wildwachsenden, betrachtet werden).

- D 1) stützen, 2) erquicken (durch Speise), daher auch: geniessen.
- sehen, besuchen; 2) thun, machen.
- m. Haar, Mähne.
- תולתי für איסתפתי für איסתפתי, ich fürchte; die Ithpeel Form wird in ders. Bedeutung ebenf. häufig im Talmud gefunden. Vgl. das arab. شاف Conj. IV. sich fürchten vor ... und فف geängstet) fürchten, sorgen.
- D (arab. سفع, Jemand durchstossen, oder: einen Gegenstand mit Zeichen versehen) schlagen, schädigt digen. Ithpa. איִסְתְּבֶּגּר geschlagen, beschädigt werden.
- ) genügen.

קריקוּר, f. (סְרֵיק leer sein) das Leere, Eitle, Eitelkeit.

אַוְאָשָ m. (hebr. מְדָב, arab. شتوة) Winter.

ע

עבא m. (עבי dick sein) Dickicht, Gehölz, Gebüsch. עבר קרבא thun, bereiten, arbeiten, bewirken. עבר קרבא אפיר עבר sich wohl befinden.

עברא m. That. Plur. עברא und עברא.

vorüber- weg- durchgehen, über einen Strom setzen; mit folgendem באורות des Weges dahinziehen.

(arab. عجا Beschleunigung) mit ינגל praef. in Eile, in Bälde, bald. Für בּעָנֶל steht in den Fab. zuweilen בּגוֹל.

שלד bis, während . . .

ערל (aus ערל (מה und מות) bis dahin, bis zu dem Grade, so sehr. Einem folgenden Verb wird ... , einem folgenden Substantiv, Pronomen und Adverb hingegen ל vorgesetzt.

ערכלי (aus ערכיה und אָרָטָא) bis zu dieser Stunde, jetzt noch.

עדר helfen, Pael עדר dasselbe.

עוּרְרָנָא m. Helfer.

עוֹקְבְּרָא m. (chald. עַכִבָּרָ, hebr. עַכִבָּרָ) Maus, Feldmaus.

עוּקבי f. (chald. עִקבּא, hebr. עָקבּע Ferse) Fussspur, Fussstapfe.

עוּק m. (עַקץ stechen) Stachel.

m. (arab. غرب schwarz sein) Rabe.

עוש oder עישנא m. Kraft, Stärke.

עורח m. (עורח reich sein) Reichthum.

עותר c. dasselbe.

עדר = טַ.

Ziege.

- עילָא, m. der obere Theil. לְעִיל in die Höhe hinauf . . . לְעִיל כְּוֹן oberhalb einer Person, Sache.
- m. (arab. غال Milch saugen) das Junge an der Mutter Brust.

עילו f. (arab. בוב Ursache.

עילָו f. (עילָן in die Höhe steigen) Altar.

f. Quelle.

hinauf steigen, hinein gehn. Partic. עַיֵיל.
praepos. auf, über, gegen. Mit suff. עלוי, עלי u.s.w. und עלפא m. Welt.

mit, nebst.

- eingesenkt, eingetaucht sein. Aphel: eintauchen, sich untertauchen.
- עב m. Mühe, Mühseligkeit.
- wohnen; mit  $\supset$  loci: an einem Orte wohnen, einen Ort bewohnen.
- עַבֶּר m. (hebr. צֶבֶּר, Das hebr. צ verwandeit sich

bekanntlich im Aram. oft in y und umgekehrt; so אַרע im Hebräischen in הֵעִיק im Hebräischen in הֵצִיק Wolle.

ענא oder עונא f. Schaf. Plur. עני ע ענא Schafe, Schafherde.

mit Jemand verkehren, sprechen mit Jemand, antworten.

עצא ungehorsam, widerspenstig sein-

עק (von עוק, hebr. צוק) trauern, betrübt sein, Ithpa. sich betrüben.

עקרא m. Wurzel, Stamm.

עקרבא c. (arab. בב, nach Gesen. vom ar. איקר enach Gesen. vom ar. אין verwunden und איקר hinten sein; nach Fürst, chald. Gramm. §. 119, ist jedoch אין einschneiden, ackern, aufreissen, was der Skorpion mit seinem Stachel zu thun pflegt) Skorpion.

עקתא f. Angst, Trauer, Betrübniss.

עור (von עור) wachen. Ithpa. erweckt werden (aus dem Schlafe).

עָרָא greifen, ergreifen. Ithpa. אִירְעָרִי ergriffen werden.

ערבָא u ערבָה (vgl. d. gr. im Nom. ungebr. ἀρήν oder ἀρήν Widder, junges Schaf) Schaf. Plur. עַרבי.

ערְדֵל (Pael von עָרֵדל) tadeln. Ithparel: איהערדל sich beklagen über . . . mit ב d. Pers. u. d. Sache.

ערוד m. (hebr. ערוד) wilder Esel, Onager.

ערמילאית adv. von ערמילאית, nackt, kahl.

m. (vom arab. عرى nackt, entblösst sein), Nacktheit, Entblössung von Gütern, Dürftigkeit.

עשבא m. Kraut. Plur. אָשׁבָּא

שׁיֵע adj. stark, mächtig.

praef. im Begriffe sein etwas zu thun, in Zukunft zu thun haben.

פ

begegnen, treffen; mit pers.

f. (vom syr. וֹב schön sein, hebräisch פֿרַיר)
Schönheit, Pracht.

m. Arbeit.

n. Mund.

m. Körper (von Menschen und Thieren.)

Partic. von XXD, schön, prächtig sein. Vergl. S. 85 n. 6.

adv. schön, prächtig.

m. (vom arab. ننى IV. Conj. weicher, d. h. gemächlicher leben nach überstandenem Missgeschicke. Vgl. das hebr. פַּנַק verzärteln, Prov. 29, 21 und פַּנַב süsses Backwerk. Ezech. 27, 17.) Vergnügen, Lust, Genuss.

m. Frucht. Plur. פֵּירָין und פֵּירָין.

(arab. فلج) theilen. Ithpa. sich theilen, in Zwiespalt gerathen. arbeiten; mit > pers. für Jemand arbeiten, d. i. ihm dienen.

wenden, sich wenden zu einer Sache, mit dem Nebenbegriffe des Freiseins von einer andern; vielleicht auch verwandt mit dem arab.

III. Conj. beruhigen) Ruhe, freie Zeit, Musse.

פינוקא f. = פנוקתא.

zerschneiden, zernagen.

aufsperren (den Mund, das Maul).

NYD retten.

m. פֿקְרָא f. (arab. نقم, blühen, von Pflanzen) gut, nützlich, vortheilhaft.

(arab. فلق VII. Conj.) gespalten, zerrissen werden, platzen. Hiervon:

weit offen stehendes Feld, Ebene. בְּלֶנְתְא im Midr. Echa אַפְרֵחְ = hebr. אָפְרָחְ im Midr. Echa rab. zu I (פַּרינָא ) das Junge eines Vogels, junge Henne, Taube. Plur. פָּרונִין; Midr. l. c. פָּרינִין; Talmud: פַּרונִין, Baba Mezia 24b, junge Vögel.

wohin bewegen, da die Fledermaus sehr schnell fliegt. Das syr. Wort viell. von דור fliegen und מונים שונים dunkel, also die im Dunkeln Fliegende?

Doch die Zusammens. aus einem syr. und arab.

Worte?) Fledermaus.

f. Vogel. Plur. פַּרַדוּמָא.

adj. (Partic. Pe'il von שוש absondern) abge-sondert, verschieden von Andrem.

ausbreiten.

bezahlen, vergelten, belohnen.

spalten, trennen. Aph. dasselbe; אַפְרַק מְרִיקוּהָא das Leere zertheilen oder spalten = in die Luft hauen; daher: Eitlem nachjagen.

Aphel. (arab. نيف) zerreissen.

adv. (von בְּשִׁיקְאִיה deutlich, leicht machen) auf leichte Weise.

ארורא m. Tisch.

m. Bild, Götze. (Die Vermuthung Geigers, dieses Wort sei dem griech. πάτραρχος, Septuaginta Jes. 37, 38 entlehnt, s. seine Urschrift u. Uebers. der Bibel S. 302 Anm., muss als gewagt bezeichnet werden).

## z

עוב) wiederkommen, gehen; mit folgendem צייך bei, zu: sich zu Jemand gesellen.

עבא und גיבי, wollen, Neigung haben.

אָבְיונָא oder אָבְיונָא m. Wille.

verbinden. Pael: schmücken. Ithpa: sich schmäkken, putzen, geschmückt, geputzt werden.

אבחא m. Schmuck, Zierde.

אד praepos. (eigentlich Seite) bei, zu.

richten, aufmerksam sein, erblicken) eigentlich: das Auge wohin lenken, richten, daher: erblicken. Ist es mit עין verbunden, so steht der erblickte Gegenstand mit ב, praepos.

נצוד) jagen, Jagd machen, fangen.

עהי und אָהָי dursten.

יבְּחֵי m. צְחֵיץ f. durstig.

אייך praepos. = אייך דיי zu dem, welcher u.s.w.

צייר, צייר m. der nach Thieren, Vögeln oder Fischen jagt: Jäger, Vogelfänger, Fischer.

איירא m. (von ציירא formen, bilden) Bildner, Maler.

ציפורוא f. (ציפורוא sorgen) Sorge, Sorgfalt.

c. Vogel.

צניעורוא f. Schlauheit, List; von:

עבע (arab. ביים machen) Ithpa. אַלְצְׁמַבֶּע von einer Kunst, Geschicklichkeit oder List Gebrauch machen, daher: listig sein.

צעירא adj. verächtlich, niedrig; von:

verachtet, geschmäht sein. Pael: Jemand schmähen. Ithpa.: von Schmähungen getroffen werden

אָר (צוּר), hebr. dasselbe, arab. שוֹר) formen, bilden, malen.

spalten, schneiden, zerschneiden.

المرز (arab. ضن schreien. Aph. dasselbe.

P

קאַימְרָאָ f. (von קאַב stehend) Standsäule, Säule. entgegen sein Jemand, klagen, sich beklagen. Mit folgendem り: Jemand anklagen; bei Jemand: mit . . . ゥ pers.

Pael: empfangen, annehmen.

קרי, Pael: קרי sammeln, erlangen. Ithpa. erlangt werden. und Ort) יְלְרֶבּם vor (von Zeit und Ort) vor Jemand (bringen, legen) mit folgendem Futur: bevor, zuvor.

Pael: früher sein, (Jemand) zuvorkommen.

m. (arab. قدس) grosser Topf, Kessel.

m. Heiligkeit.

m. (das griech. χυνηγός Jäger, von χύων, Hund, und ἄγω, ich führe, weil den Jäger Hunde auf die Jagd begleiten. Hunde führt jedoch auch der Wächter zum Schutze bei sich, daher im Syr.) Wächter, Nachtwächter. (Für die Richtigkeit dieser Bedeutung des Wortes zeugt der Umstand, dass in diesen Fabeln für Jäger immer איי עופאר zu lesen ist. In seinem ursprünglich griech. Sinne findet es sich aber häufig im Talmud und Midr. vor. איי ליי Chulin 60 b, Genesis rab. 32 u. s. w., wo es allenthalben einen Jäger bezeichnet).

m. Affe.

und קוֹק oder קיקנום m. (griech. צטֹצעסק)

<sup>\*)</sup> Als nomen propr findet sich dies Wort im Midr. Jalkut remoth 168 nemlich: מֶלֶדְ בּרִּעָּרָם בָּלֶדְ אָרָנְוֹם בָּלֶדְנִים בּרִיעָ "Kyknus, Kö-Aethiopiens," der nach Jos. Flav. Antiquit. II Cap. V zu

m. Stimme, Schall, Geräusch.

und קליל das Wenige, wenig, kurz, leicht ... מקמי קליל von kurz zuvor, von vor kurzem.

קּלִילוּרְאָ f. Leichtigkeit, Schnelligkeit. קַלִּי דְרַגְּלֵי Schnellfüssigkeit.

יקבי (für קְבֵּי = מִקְמֵי , קְרַם = (קַרְמֵי von vorher.

שלאא m. (דישט) Heuschrecke.

und קבי erwerben, erlangen, kaufen. Ithp. erworben werden.

oder קנדינום m. (griech. צועלטעסק) Gefahr.

m. (von קניגא m. (von קניגא) das Erworbene, Vermögen, Besitz.

rufen, laden. Ithp. gerufen, geladen werden.

adj. nahe, im Begriffe zu . . . von:

und קרב nahe sein. Ithpa. sich nähern, mit pers. Aphel: sich Jemand mit Gewalt nähern, über Jemand herfallen, mit ihm kämpfen, streiten (mit folgendem עלם).

m. Kampf, Streit, Krieg.

קרונָל m. (griech. κορώνη) Krähe. קרנָל f. Horn. Plur. קרנָל und קרנָל adj. ק'שׁיַא f. hart, schwer, stark, fest.

٦

וְן (hebr. רוב) Vielheit, Menge.

יבי und רבי wachsen, heranwachsen. Ithp. erzogen werden.

בּרָה, רַבְּ adj. רַבְּחָה und רַבְּה, רַבְּ f. gross, stark.

הבות f. Grösse, Erweiterung, Vortheil, Nutzen.

m. (syr. أُوهَنَّ Plur. בְּרְבְּׁבְ und أُوهَنَّ Grosser, Vornehmer. Plur. בַרָבִין, בַרָבִנִי.

בורג = רב Palpel von רְנֵרג (hebr. עָרֵג, griechisch ορέγομαι) wünschen, heftig wünschen. Ithpa. אירובג (s. Fürsts chald. Gramm. §§ 142, 143 und 159) von einem Wunsche beseelt sein.

רבי (Partic. Peil) wünschend, liebend.

gehen, schreiten, eine Reise machen.

verfolgen.

laufen.

הוחא, רו f. Hauch, Wind, Geist, Gemuth.

דוֹם m. Höhe, Anhöhe, Hügel.

fern בְּרִיק מָן ה... mit folgendem Futur oder mit Infin. u. יָרִיק מָן הוt folgendem futur oder lieben, gern haben.

תַּחֲמָץ, הַחֲמִין m. Freund. Plur. רַחֲמָץ, בַּחֲמָץ.

f. Fuss.

m. Lauf.

מו בישא, ביש m. Kopf, Spitze, Höhe. בְּרֵישָׁא, בֵישׁ an der Spitze stehen, das Vorzüglichste, die Hauptsache sein.

m. Oberhaupt, Anführer. Plur. רישנא

ein Pferd besteigen, reiten. Part. Peïl רְבֶּבּר reitend.

- רוֹם) hoch sein. Aph. אָרִים hoch machen, heben, mit folgendem יַעל: auf Jemand heben, auf Jemands Schultern legen; אָרִים עֵין das Auge erheben.
- werfen. רְמָא קּלָא = hebr. בְּחַן קוֹל die Stimme erheben. Aphel: אַרְמִי schleudern. Ittaphal: sich stürzen auf Jemand (mit ב pers.), sich unterwerfen, einwilligen.
- f. (von רְמֵאְ weg- bei Seite werfen) Nachlässigkeit.

f. (von רום hoch sein) Hochmuth, Stolz.

רנא (chald. רנא und רנא für das hebr. לְעָּיה. הָגָּה s. Exod. 5, 9 Onkelos; auch für das hebr. אַשָּיה setzt der Syrer (רנא sich mit einer Sache beschäftigen, in Gedanken wie in Thaten.

weiden, sich aufhalten.

m. Hirte.

oder רַעָיון m. Gedanke.

n schlaff machen. Aph. los lassen.

ים und בקד hüpfen, tanzen.

tadeln, zur Last legen, anklagen, Vorwürfe machen.

א sieden, glühen. Partic. Peil: רָּוֹ

#### ť

It fragen.

ניבן (arab. بهر, chald. und hebr. ישרו) Schaphel: glänzen, prahlen, Ischtaphel: sich rühmen, prahlen. שני (Pael von שברו) loben.

le los- frei- unversehrt- zurücklassen.

שׁבְּי m. (das Losgelassene, das Fortströmende) Fluss, Bach. Plur. שׁיבקא.

שׁרָא שׁרָא hinaus werfen.

שׁרל (Pael) überreden, durch Ueberredung Jemand bewegen. ... שׁרֵל לִיך Jemand durch Ueberredung in die Hand oder Gewalt eines Andern bringen, ihn ihm zuführen.

w und (Pael) ココン, schicken, senden.

t gleich sein. Ithp. אישהוי, einig sein, zusammen stimmen, mit folgendem ל Mit pers. einen Vergleich mit Jemand machen oder einen Vergleich Jemand vorschlagen, sich ausgleichen.

ישורד: vom arab. ישורד Jemand die Hand hinreichen, Conj. II: Jemand Wohlthaten er-

weisen) Menschlichkeit, Sanftmuth, Freundlichkeit.\*

שוחר s. אַרַור.

שוּלְטַנֵא m. Herrscher, Gewalthaber.

שוֹתְּלֶנֶא m. (von فعف ausgleichen, arab. שفى durch Reiben abschälen, talmud. קשר Feile.

שופרא in. Schönheit.

שוקא m. Markt, Strasse.

und שׁוֵר (vom arab. שׁוֹל und שׁוֹר Conj. I u. III) springen, hüpfen. Mit folgendem יָעל: auf, gegen Jemand.

שורא m. (von שורא fest sein) Mauer, Stadtmauer.

אַבְּשְׁמְנָא m. (chald. שׁוּמְשְׁמָנָא, arab. שׁוּמְשָׁבָּא m. (von אַבְּשְׁמְנָא m. (von שׁוּחָפֿא m. (theilnehmen lassen)
Theilnehmer, Genosse. Plur. שׁוּחִפּר.

ארם f. Genossenschaft, Verbindung.

adj. dunkel, der Farbe nach; figürl. der durch Andere Verdunkelte, der Unbemerkte, daher: der

<sup>\*)</sup> Das talmudische スラル, das gewöhnlich mit verbunden und "Ermessen der Richter" übersetzt wird, nimmt Aruch für スコール "Geschenk", Raschi (Ketub. 94a) für eine Ableitung von スコル "werfen", und Sachs (Beiträge I Heft S. 178) für das syrische スプコル = アンコ Erkenntniss. Wir glauben jedoch, dass es die abgekürzte Form unseres コメコル in der Bedeutung von Menschlichkeit, Wohlwollen ist.

Gemeine im Gegensatze zum Obern, einen Rang Einnehmenden.

יְחַלַּף s. שַּׁרְיּי

- TW reiben, zerreiben, zerstossen, daher: anfeinden, betrüben.
- עַי (שׁוּשׁ) verachten. Ithpa. אָיהֹשִׁיה verachtet, mit Geringschätzung behandelt werden.
- m. (von אַטְשְׁ thöricht sein, vielleicht verwandt mit שׁמּשׁ Mass und Ziel bei Beurtheilung einer Sache überschreiten) der Thor.
- שׁי befreien, retten. Ithpe. אישהיוב, gerettet, befreit werden.
- יִשִיטוּרְ f. (von שָׁשֶׁ) Verachtung.
- שירוּרְ auflösen, weil der, welcher frühstückt, sein Fasten auflöst oder bricht. Vgl. das französische déjeûner und das englische breakfast. Eher jedoch stammt dies Wort vom Peal שרי anfangen, weil das Frühstück den Anfang der Tagesmahlzeiten bildet. אלה רשרא עלמה והסלה בטוב מאר anfangen, in Raph. Kirchheims אלה רשרא עלמה והסלה בטוב מאר pag. 98 IV. Vgl. auch לישרי לן מר ממא למישרי erklärt, und לישרי לן מר שר פרמי שומרון erklärt, und לישרי לן מר שומרון שירוּתא שירוּתא שירוּתא שירוּתא der Herr das Brod anfangen, d. i. auf-

schneiden. Talm. Berachoth 46°, vgl. Synhedrin 102°) Mahlzeit, Gastmahl.

אַלֵאנוּנְא m. (von שֶׁלֶא herausziehen und נוּנָא Fisch) Fischreiher.

שלח senden. Aphel: אַשלְה entblössen, entreissen, berauben. Die zu beraubende Person im Accusat. oder mit . . . , und der zu raubende Gegenstand mit vorhergehendem בן.

und שְׁלֵי ruhig sein, aufhören. שְׁלֵי, ablassen von.

ליייא (hebr. שׁלְיָרָה, vom arab. שׁלְיָרָה) den Geist von einer Sorge um eine Sache frei haben) Ruhe, Friede. Ein vorgesetztes או הוא הוא hat derivative Bedeutung und bezeichnet zunächst den raschen Uebergang von der Ruhe zur Unruhe, dann einen raschen Uebergang von einem Zustande zum Andern überhaupt; darum מן שׁלִיא, wofür (Fab. 16) auch מִן שׁלִיא, plötzlich, rasch, eilig.

vollkommen, friedlich, zufrieden sein. Aph.: überliefern, übergeben אַשׁלֶם רִינִיהּ לְּ.. seine Rechtssache Jemand überlassen.

שמע hören.

wird im Anfange des Midr. Konen (citirt von Sachs in d. Beiträgen zur Sprach- und Alterthumskunde Heft I Seite 162) von ממיני dienen, ab-

geleitet, weil sie der Welt durch ihr Licht und ihre Wärme diene.\* B. Bahl. erklärt ebenfalls: "Im Syrischen heisst die Sonne \*\*W\*D\*\*, weil sie durch ihr Licht und ihre Wärme den Menschen dient". Vgl. Bernst, Wb. p. 529.

שׁנָא, שׁׁן f. Zahn. Plur. שׁנָא, שׁׁן.

weggehen. sich von einem Orte wegbegeben, weggehen.

שַׁפִּירָא, שַׁפִּירָ schön, recht. Plur. שֵׁפִּירָן. אִישׁהַפִּיל niedrig, niedergedrückt sein. Ischtaph. אִישׁהַפִּיל niedergedrückt werden, ermüden.

אַשְׁקּא Aph. אַשְׁקּי, tränken, bewässern. שׁקִיפָא m. Felsen.

nehmen, entreissen, rauben.

<sup>\*)</sup> Die Stelle im Midr. lautet: מרא שמו העולם. Sachs bemerkt hierzu: "א ע. העולם. Offenber heisst es (in dem angeführten Satze) משאר (für משאר (für משאר) und das zweite Mal ist שששי, der Diener, zu lesen. Die Sonne ist der Diener des Universums, der dieses mit Allem versorgt". Meines Dafürhaltens dürfte hier jedoch nicht א und העולם ששש für משאר ששש gesetzt worden sein. Demnach wäre zu lesen: בקרא שמו ששש ששש ששש העולם "משש", weil sie der Welt dient."

אַקַק (arab. شق) spalten.

שרירה wahr, wahrhaft. אין שרייד ja wahrlich! שריע und שרוא trinken, austrinken.

אַחָּא f. (= אַחָאַע) Jahr.

schweigen. Partic. Peil שחק schweigsam, ruhig.

#### P

קבע הבע הואה fordern, suchen. הבע דיניה sein Recht suchen. zerbrechen, zerreissen (von wilden Thieren), zerschmettern.

bereuen הְוֹי עֵל "über eine Sache Reue empfinden.

m. Vorbereitung.

m. Ochs, Stier.

m. Nahrung.

praepos. unter. יְרָא unter der Hand,
Macht (eines Andern).

Handel treiben) Geschäft, Handel. בְּבַּק בְּחִינְרוּהָא zum Handel ausziehen, Geschäfte treiben.

adv. (von בֿב festsetzen) oft, unaufhörlich.

הלָא hängen, auf- und anhängen an Etwas, mit ב praepos. Ithp. אירותלי sich anhängen, anhangen.

m. (מר) lernen) Schüler.

מבן (hebr. ממה) daselbst, dort.

תעלא m. (arab. ثعلب, hebr. שועל) Fuchs.

stehen, feststehn, bestehn. Pael: מְקָּוְ festsetzen, einrichten, an- zubereiten.

und Aph. אַררי (talmud. שרה und und הררה) erweichen, weich machen, weich werden lassen.

י מְרְבּוּחָא f. (von דָּיָגָשׁ; arab. בֿיָגָאַ) Erziehung.

הְרֵימִן m. הַרְהֵין f. zwei. הְרֵיכוֹן ihr beide u. s. w. הרנגול הרנגול m. Hahn.

f. Henne.

nähren. Ithpa: איחְתַּרְכוּי genährt werden, Nahrung erhalten.

שער m. (hebr. שער) Thor, Thure, Eingang.

שלילו = אין הִרָרָא Wahrheit. אין הִרָרָא = ja wahrlich! in Wahrheit!

אם שמישחא f. (von שמש bedienen) Dienst.

אָרָהְא f. (= אָרְאָהְ, הֹּאנְרָהְא von תאנה Feige) Feigenbaum.

1 Briefe des Herrn Professor Roth 47.e. . C.iz: "Dass die Schwäne bei ihrer sonst nirgends vorgekommen, aber bei der Geburt von Göttern oder anstimmen. So bei Apollos Geburt 8 in Delum v. 249-254, bei der Ge-18: Philostratus vita Apollonii 1, 5. Freudengesänge anstimmen und der cht, findet man oft. Dass der Schwan aus Lust und im Vorgefühl des anhrt besonders Plato im Phado aus". Mtt. Gel. Anz. 1858 p. 541 an, dass nach der Kyknosvogel Anlass zum Ursprung selbst leitet dessen Namen aus dem indiden Gesang der Schwäne zu vergleichen Jetzt unterscheidet man Cycnus mu-

and XXIX. Im Buche rayon pag. 2 indert Fuchsfabeln hatte R. Meir und von us nur eine vererbt, nemlich: Die Vä. 1 und die Zähne der Kinder werden stumpf, Verse zusammenhängenden Fabel erzählt eben: Gerechte Wage". n der Zeitschr. der D. M. G. XII p. 152 von polog vom Fuchs, der den ihn bedrohenden le lockt. Rechnet man zu diesem die von י Anf. אבות (vgl. Zeitschr. der D. M. G. l. c. 153) htchen vom Fuchs und Wolf, so haben wir allerzwei von ihnen beziehen sich jedoch auf einen 3 (Hesekiel 18, 2), weshalb ein Apolog nur als t werden kann. Demnach werden für die drei XLIII. "hier kahl und dort kahl", vgl. hierzu richwort "zwischen Hana und Bana sind unsre "gangen" d. i. Hanna u. Penina (I. Sam. 1 ff.).; S.

١

Steinschneiders "Prins und Dervis" in Buschs Jahrbuch (Wien) Jahrgang IV, S. 231.

Zu Seite CXVL Das Excerpt aus Schudts Comp. Hist. jud., welches Buch uns hier nicht zugänglich ist, verdanken wir dem Sohne des Herrn Professor Roth, Herrn Wilhelm Roth, der die Güte gehabt, die betreffende Stelle aus dem Exemplare der Gött Univ.-Bibl. für uns abzuschreiben. Jene lautet: ...hunc vero Assaphum, celebrem Theologum ac Poëtam, esse Aesopum Gentilium, fabularum celebrem autorem, quod quibusdam arridet, nobis minime videtur; nomen quidem utriusque, si hebraice scribas, idem est nec Plantavitio fidem denegabimus, in Biblioth. Rabbin. Num. CXCVII fol. 571 testanti, hebraice extare fabulas Aesopi, seque oculis eas usurpasse, potuerint enim hebraice verti; gente different, Assaph Judaeus, Aesopus Phryx fuit, religione quoque, cum ille Israelita, hic gentilis fuerit, diversa quoque utriusque aetas, ille tempore Davidis, hic multis seculis posterior sub Croeso, Lydiae Rege, floruit, nec conditio utriusque eadem, Assaph magnae autoritatis et dignitatis vir, Aesopus Philosophi Xanthi servus fuit etc. (Vgl. Fabricii Bibl. Gr. T. I, l. II c. 9 XIII (Hamb. 1790 p. 635 Anm. tt).

Zu Seite CXXIII. Ueber den Namen Syntipas dürfte es viell. nicht ohne Interesse sein, hier noch nachträglich zu lesen, dass ihn zuerst Masudi (gest. 957) in seinem الذهب erwähnt. Er erzählt nemlich in dem Kapitel über die alten indischen Könige: zur Zeit des Kyros habe in dessen Reiche Sende bad gelebt, Verfasser des Buches der sieben Veziere, des Pädagogen, des jungen Mannes und der Frau des Königs, welches Werk den Namen "das Buch des Sendebad" führe. Die Erzählung von einem sehr weisen Magier Senbad oder Senbar, der um 725 in Taberistan eine bedeutende Rolle gespielt, theilt Mordtmann in der Zeitschrift der D. M. G. XII p. 54. 56 mit. Ein Seefahrer Syndbad wird in 1001 Nacht genannt. Die Etymologie des Namens anlangend, ist er nach Spiegel in der Zeitschrift der D. M. G. IX p. 190 aus dem Zend oder Altpersischen zu erklären und bedeutet "Herr der Weisheit." Nach Benfey (Gött. Gel. Anz. 1858 p. 535) stammt er aus dem indischen "siddhapati", Zaubermeister. Die letztere Erklärung wird von A. Weber (Zarnckes Litt. Centralblatt 1858 p. 304) eine treffliche genannt.

# Verzeichniss der Fabeln.

- 1. Der Mohr.
- 2. Der Esel und die Baumgrille.
- 3. Der Mann und der Tod.
- 4. Die Schwalbe und die Krähe.
- 5. Der Mensch und der Schwan.
- 6. Das Wiesel und die Feile.
- 7. Die beiden Hähne.
- 8. Die Taube und das Becken.
- 9. Der Rabe und der Hirte.
- 10. Der Hase und der Fuchs.
- 11. Der Stier und der Löwe.
- 12. Der Mann und die Schlangen.
- 13. Der Erdkäfer und die Biene.
- 14. Die Fliege und der Wolf.
- 15. Der Hirte, das Schaf und der Löwe.
- 16. Der Löwe und die beiden Stiere.
- 17. Der Hirsch und die Jäger.
- 18. Der Hund und der Schmied.
- 19. Der Fuchs und der Löwe.
- 20. Die Hunde und der Adler.
- 21. Der Hirsch.
- 22. Der Jäger und der Hund.
- 23. Die Hasen und die Füchse.
- 24. Der Knabe und der Mann.
- 25. Der Adler und der Fuchs.
- 26. Der Löwe und der Fuchs.
- 27. Der Löwe und die Maus.
- 28. Der Löwe und der Stier-
- 29. Der Jäger und das Rebhuhn.
- 30. Der Mann und die Henne.
- 31. Der Hund und das Fleisch.
- 32. Der Esel und das Pferd.

1

33. Der wilde und der zahme Esel.34. Der Knabe und der Skorpion.

35. Die Ameise und die Baumgrille.

36. Die Ziege und der Wolf.

37. Der Wolf und der Löwe.

- 38. Die Schildkröte und der Hase.
- 39. Die Mäuse und die Wiesel.
- 40. Der Fuchs und die Hühner.
- 41. Der Hirsch und der Löwe.
- 42. Der Stier und der Löwe.
- 43. Der Hund und der Wächter.
- Die Fledermaus, der Fischreiber und der Dornstrauch.
- 45. Der Löwe und der Fuchs.
- 46. Der Hund und der Wolf.
- 47. Der Feigenbaum und der Oelbaum.
- 48. Der Gärtner.
- 49. Der Fischer und der Affe.
- 50. Die Wölfe und der Mann.
- 51. Die Baumgrille und der Vogelfänger.
- 52. Der Mann und das Götzenbild.
- 53. Der Bauch und die Füsse.
- 54. Die Gänse und die Schwäne.
- 55. Der Stier und die Rebhühner
- 56. Der Pfau und der Rabe.57. Die Häsin und die Löwin.
- 58. Der Löwe und der Mann.
- 59. Der Mohr.
- 60. Der Vogel und der Jäger.
- 61. Die Wittwe und die Henne.
- 62. Der Mann und das Pferd.
- 63. Die Sonne und der Nordwind.
- 64. Der Hund und der Hase.
- 65. Die Hunde.
- 66. Der Mann und das Schwein.
- 67. Der Mann und der Hund.

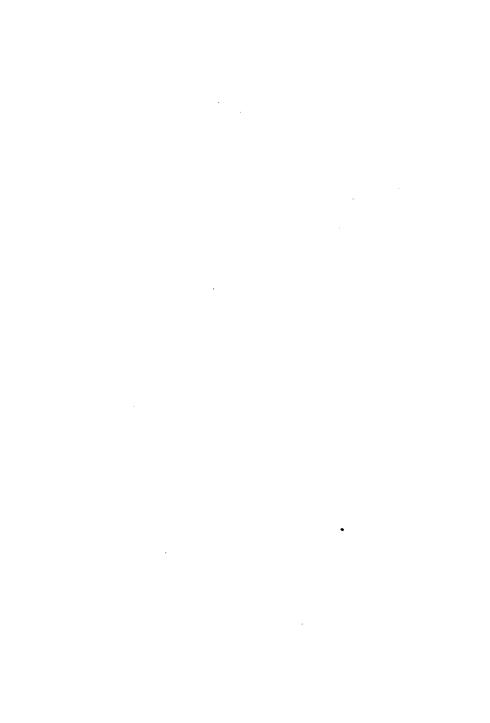

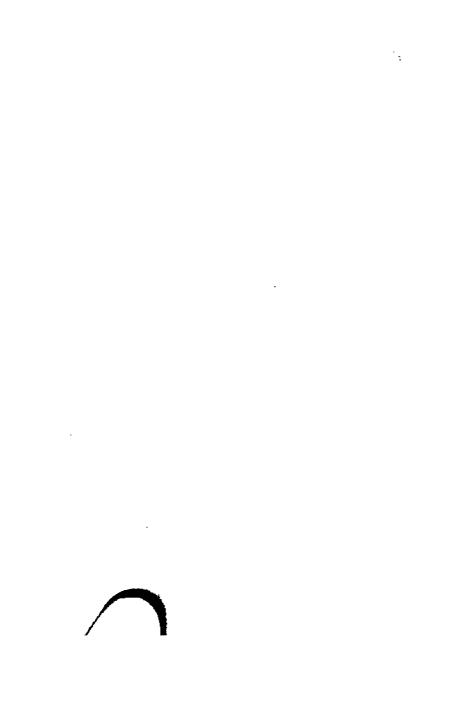



CECIL H. GREEN LIBRA
STANFORD UNIVERSITY LIBI
STANFORD, CALIFORNIA 943
(650) 723-1493
grncirc@sulmail.stanford.e
All books are subject to rec

DATE DUE

